## Gesethlatt .

ber

# freien Hansestadt Bremen. 1855.

Mit einem Anhange im Jahre 1855 erlaffener Bekanntmachungen verschiedener Behörden.

Bremen, 1856.

Drud pon G. Schunemann.

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

#### 3 n h a l t.

## 1. Gefetblatt.

| Dat   | um  |                                                                                               | Seite |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jan.  | 5.  | Bekanntmachung, betreffent bas Gefet binfichtlich ber burgerlichen Berhaltniffe ber           |       |
|       |     | Suben                                                                                         | 1     |
|       | 5.  | Berordnung, betreffend bas Gefet binfichtlich ber Auswanderungefreiheit                       | 3     |
|       | 5.  | Befanntmachung, betreffend Ergangung bes g. 15 bes ben Genat betreffenben Gefebes             | 4     |
| Marz  | 30. | Befanntmachung, bie Bablen fur ben Gewerbeconvent betreffenb                                  | 5     |
| Upril | 16. | Berordnung, bas Deffen von Dahagoniholz und wilbem Cebernholz betreffend                      | 9     |
|       | 25. | Berordnung, Die Anfnahme und Entlaffung ber Couler in ben Boltofchulen ber                    |       |
| 15    |     | Stadt Bremen betreffend                                                                       | - 11  |
| Mai   | 14. | Befanntmachung, bie Bahlen für ben Gewerbeconvent und die Gewerbefammer betreffend            | 13    |
| _     | 14. | Berordnung, bie Erhebung bes Gintommenichoffes von bem Gintommen bes Jahres                   |       |
|       | -   | 1854 betreffenb · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | 15    |
|       | 23. | Berordnung, Die Leiftung des Bürgereibes betreffenb                                           | 17    |
| Juni  | 2.  | Befanntmachung, die Bahl eines ordentlichen Mitgliedes bes Sandelsgerichts betreffenb         | 19    |
|       | 29. | Berordnung, die Anwendbarteit ber Paragraphen breigehn und fechogehn ber Bre-                 |       |
|       |     | mijden Berfaffung betreffend                                                                  | 21    |
| Juli  | 2.  | Berordnung, Die Abanderung einiger Bestimmungen ber Gerichtsordnung fur bas                   |       |
|       |     | Oberappellationogericht betreffend                                                            | 23    |
| W     | 3.  | Berordnung, die Bitwenanstalt fur burgerliche Beamte betreffend                               | 25    |
|       | 3.  | Berordnung, die Penfionirung burgerlicher Beamter betreffenb                                  | 31    |
| *     | 13. | Befanntmachung, Ergangungewahlen für bie Burgerichaft betreffenb                              | 33    |
|       | 16. | Befanntmachung, Ergangungewahl fur bie Burgericaft betreffenb                                 | 35    |
| W     | 27. | Berordnung, Die Berpflichtung gur Ungeige verbachtiger Rrantheites ober Tobeefalle betreffenb | 37    |
| Sept. | 21. | Berordnung, bie Feier bes bicejahrigen Dant, Bug- und Bettages betreffenb                     | 39    |

| Dat           | um           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nov.          | 5.           | Befanntmachung, Anzeige über bie von Bremifchen Confuln ertheilten Interimefee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|               |              | paffe für im Anelande angefaufte Schiffe betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41     |
| #             | 9.           | Berordnung, ben Betrieb bes Barbiergeschäfts in ber Stadt Bremen betreffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43     |
| 17            | 12.          | Bekanntmachung, bie Einzeichnung ber Beitrage fur bas Armeninstitut auf bas Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45     |
|               | 12.          | Befauntmachung, Bablung ber Bevollerung bes Bremifchen Ctaats betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47     |
| **            | 17.          | Berothnung, betreffent bie Preffe fowie tas Berfammlunge- und Bereinstecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49     |
| Decbr         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61     |
| Drivi         |              | Berordnung, betreffend bast fiabtbremifche Lofdwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| tr .          | 31.          | Berordnung, die Steuem fur bas Jahr 1856 betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 69   |
| 0             | 31.          | Berordnung, die Consumtionsabgabe von bier gemahlenem Weigen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95     |
| 07            | 31.          | Befanutmachung, bas Frachtfuhrmesch betreffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94     |
| #             | 31.          | Berordnung, Die Confumtionbabgabe von bier gemahlenem Beigen betreffent (berichtiater Aberna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.     |
|               |              | inguit aberna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00     |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|               |              | The second secon | 16     |
| ,             | 10           | ing an area of the area of the design of the |        |
| 5             |              | in the latter of the second of |        |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | И      |
|               | 51.          | - Compared to the control of the con | 11     |
|               |              | 2. Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110    |
| 1             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .11.12 |
| Datun         | Bi i         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |
| Jan.          | te,          | Befanntmachung ber Regierungscanglei, Die Lobntare ber Maurer und Bimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0   |
|               |              | gefellen betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 99   |
| (, ( <u>u</u> | 2.           | Befanntmachung bes Sanbelogerichts, Die Befanntmachungen wegen Sanbels- unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 11            |              | Gewerbesorietäten betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 99   |
| 11.00         | . <b>5</b> . | Befanntmachung bes Erbe und Sandvoftenaunte, bir Durchiconittepreife bee Betreibes betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in 99  |
|               | 6.           | Polizeiliche Befanntmachung, Die nachtliche Guffenreinigung betreffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100    |
| "             | 15.          | Polizeiliche Befanntmachung, Die Aufbebung ber Tleischtare betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100    |
|               | 18.          | Befanntmadung bes Schlachtheren, Die Auffiellung ber Schieblarren auf bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| #             | 104          | Schlachte betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    |
|               | 19.          | Polizeiliche Warnung in Betreff ber Gaffenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101    |
| ,,,           | 27.          | Polizeiliche Erinnerung an Die polizeilichen Borichriften vom 11. Februar unt 28. Muguft 1854 wegen bes Transportes von Blatterfranken in Drofuten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101    |
|               | 30.          | Polizeiliche Befanntmachung, Die Reinbaltung bet Erottoire beim Schneefall betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Febr.         | -21.         | Polizeiliche Befanntmachung, Beftreuung glattgeworbener Erottoire betreffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| . #           | 27.          | Befanntmachung ber Deputation für bie Bablen jum Gewerberonvent und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |

| Date        | um          |                                                                                                                              | Seite |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| März        | 21.         | Polizeiliche Befanntmachung, Die Signale bei ausgebrochenem Brande betreffenb .                                              | 102   |
| April       | 2.          | Polizeiliche Befanntmachung, Die Dienftbucher frember Dienftboten betreffenb                                                 | 103   |
| "           | 17.         | Polizeiliche Befanntmachung, bas Debitiren von Loofen nicht conceffionirter Lotte-                                           |       |
| - 4         |             | rien betreffend                                                                                                              | 105   |
| . 10        | 19.         | Polizeiliche Berordnung, bas Betreten ber Schiegbabn auf ber Burgerweibe betr.                                               | 105   |
| Mai         | 8.          | Polizeiliche Befanutmachung, Die Gaffenreinigung am Conntag betreffenb                                                       | 105   |
| . #         | 12.         | Polizeiliche Berordnung, bas Bogelftellen in ben Ballanlagen betreffenb                                                      | 106   |
| **          | 14.         | Befanntunghung ber Amte Bremerbaven, bas Salten von Teuer im bortigen nenen Salen betreffenb                                 | 108   |
| . "         | 25.         | Poligeiliche Berordnung, bas Umberftreifen ber hunde in ben öffentlichen Spazier-<br>gangen betreffent                       | 106   |
| Juni        | 4.          | Befanntmachung ber Schofbeputation, Die Erhebung bes Gintommenichoffes betr.                                                 | 107   |
| . ,,        | 12.         | Befanntmachung ber Bablbeputation, Ergangungewahlen für bie Burgericaft betr.                                                | 108   |
| ,,          | 30.         | Polizeiliche Befanutmachung, bas Tragen von Cenfen betreffenb                                                                | 108   |
| 5. 14       | 30.         | Befanntmachung bes Landberen bes Gebiete am rechten Beferufer, Die Erbebung                                                  | 11    |
| 4           |             | bes Einfommenichoffes betreffenb                                                                                             | 109   |
| Juli        | 3.          | Befanntmachung bes Landberen bes Gebiets am Iinten Beferufer, Die Erbebung bes Einfommenichoffes betreffenb                  | 109   |
| <u>er n</u> | 4.          | Befanntmadung ber Chofteputation, letten Termin für bie Bablung bes Gin-                                                     | 110   |
| "           | 25.         | Befanntmadung bes Landberen bes Gebiets am rechten Weferufer, legten Termin fur Die Bablang bes Gintommenichoftes betreffenb | 110   |
| 17          | <b>3</b> 0. | Befanntnachung bes Borfigers ber Rammer für Landwirthschaft, Die Auslegung ber 283blerliften betreffenb                      | 111   |
| <i>u</i>    | 31.         | Bekanntmachung bes Landberen bes Gebiets am linken Weferufer, legten Termin für bie 3ablung bes Gintommenicolies betreffend  | 111   |
| Sept.       | 8.          | Polizeiliche Befanntmachung, bas Beschäbigen ber Beibepflangungen am neuen Eorfbaffin betreffenb                             | 111   |
| **          | 13.         | Befanntmachung ber Inspection ber Grobbadersocietat, Die Annahme bes gum Garmaden beftimmten Brobes betreffenb               | 112   |
| <u> </u>    | 28.         | Befanntmachung ber Deputation beim Tilgungefont, Die 23. Auslofung von Staatsiculbiceinen betreffent                         | 112   |
| 4           | 28.         | Befanntmachung ber Deputation beim Tilgungefont, Die 24. Auslofung von Staatsiculbiceinen betreffent                         | 112   |
| w           | 29.         | Polizeiliche Befanntmachung, Die migbraudliche Benugung ber Trottoire, Stragen und öffentlichen Plage betreffent             | 112   |
| Octbr.      | 5.          | Erinnerung ber Polizeibirection an bie Berordnung vom 28. December 1854, Die Baffenreinigung betreffenb                      | 113   |
| <u>er</u>   | 11.         | Polizeiliche Befanntmachung, Schaustellungen und Muficiren mabrent bee Frei-<br>martis betreffent                            | 114   |
| _           | 12          | Polizeiliche Befanntmachung bas Aufflellen ber Freimarttebuben betreffenb                                                    | 114   |

| Dat    | um   |                                                                                                                                | Seite |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Octbr. | 13.  | Polizeiliche Befanntmachung, migbrauchliche Benugung ber Stragencanale betr.                                                   | 1114  |
| · ·    | 15.  | Befanntmachung bes Borfigers ber Rammer für Landwirthschaft, Ergangungs-<br>wahlen betreffenb                                  | 115   |
| u      | 17.  | Polizeiverordnung in Betreff bes Freimarfts                                                                                    | 115   |
| 7      | 18.  | Polizeiverordnung, bas gabren im Bereiche bes Freimarfteverfehre betreffenb                                                    | 115   |
|        | 19.  | Polizeiliche Befanntmachung, Die Reinhaltung ber Trottoire betreffenb                                                          | 116   |
| Robbr  | . 9. | Polizeiliche Befanntmachung, ben Bubrang jum Torfverlaufe betreffenb                                                           | 116   |
| ,,     | 24.  | Befanntmachung ber Landherren, bie Robrung ber Bengfte und Stiere betreffenb .                                                 | 116   |
| Decbr. | 3.   | Polizeiliche Befanntmachung, bas Stempeln und ben unerlanbten Bertauf bes Schwarzbrots betreffenb                              | 117   |
|        | 4.   | Polizeiliche Barnung, Die Reinhaltung ber Strafen u. f. w. bei Schneewetter betr.                                              | 117   |
|        | 12.  | Polizeiliche Befanntmachung, Die Borfdriften bes Prefgefeges betreffent                                                        | 118   |
| a      | 22.  | Poligeiliche Befanntmachung, bas Aussehen ber Unrathgefäge bei ftrengem Froft betreffent                                       | 119   |
| ,      | 22.  | Polizeiliche Befanntmachung, Die Sperrung ber über ben Rembertifirchhof führenden Strafe mahrend bes Gotteebienfles betreffend | 119   |
| t/     | 24.  | Bekanntmachung, Die Loschanstalt betreffenb                                                                                    | 119   |
| н      | 24.  | Polizeiliche Bekanntmachung, Erbobung ber Drofchkentage betreffenb                                                             | 120   |
| .)"    | 28.  | Befanntmachung ber Deputation beim Tilgungefond, Die 23. und 24. Auslosung von Staatsiculbicheinen betreffenb                  | 120   |

## Obrigkeitliche Bekanntmachung, betreffend das Gefet hinfichtlich der burgerlichen Berhaltniffe der Juden.

### Publicirt am 5. Januar 1855.

Nachdem eine Revision des die bürgerlichen Berhaltniffe der Juden betreffenden Gefetes vom 25. Juni 1849 zu dem verfassungsmäßigen Beschlusse geführt hat, daß an die
Stelle des erwähnten Gesehes andere Bestimmungen treten sollen, so bringt der Sen at diese,
unter Aufhebung der die gliegelt aber Berbaltniffe der Juden betreffenden

Berordnung vom 25. Juni 1849,

in Folgendem gur öffentlichen Kunde:

## Gefes,

Die burgerlichen Berhaltniffe ber Juden betreffend.

#### §. 1.

Diejenigen Juben, welche im Bremischen Staate bereits heimathsberechtigt sind, tonnen in derjenigen Gemeinde, in welcher ihnen diese Berechtigung zusteht, oder in einaderen Gemeinde das Gemeindebürgerrecht und damit das Staatsbürgerrecht unter den nämlichen Bedingungen erwerden, unter denen solches anderen Heimathsberechtigten gestatte ift.

#### §. 2.

Die Aufnahme fremder Juden in das Bremische Gemeindes und Staatsburgerrecht unterliegt einer ausdrücklichen Genehmigung des Senats. Im Fall der Genehmigung finden im Uebrigen die für Christen gestenden Borschriften auf sie ebenfalls Amvendung.

#### . 3

Juden, welche das Gemeindeburgerrecht gewinnen wollen, haben, sofern sie noch keine feste Bor: und Familiennamen besigen, folche anzunehmen. Alle Familiennamen gehen unverandert auf ihre Descendenten über.

Die Erklarung hinsichtlich biefer Namen erfolgt vor berjenigen Behörde, bei welcher bessen Gewinnung geschieht; sowohl die früheren als die angenommenen Namen sind auf den Documenten über die Erlangung bes Gemeindeburgerrechts zu bemerken.

#### §. 4.

Die Abstattung bes Staatsburgereibes von Seiten der Juden erfolgt in der für driftliche Glaubenogenoffen bestehenden Form und Beife.

8. 5.

Sinfichtlich bes Geschäfts: und Gewerbebertiebs find Die Juben ben Christien gleich: gestellt, unterliegen bagegen aber auch ben nämlichen Gefegen und Borichriften wie biefe.

8. 6.

Die Feststellung wegen Arbeitens an Festragen bleibt, soweit babei überhaupt Privatvereinbarungen zulassig sind, der freien Uebereintunft der Betheiligten überlassen; ist darüber Nichts ausgemacht worden, so entscheibet die hausordnung des Geschäfts- oder Dienstherrn.

§. 7.

Auf die jubischen Angehörigen des Bremischen Freistaats sinden die sur christliche Glaubensgenossen geltenden Bestimmungen des bürgerlichen Rechts, insbesondere diejenigen über das eheliche Guterrecht und über das Erbrecht, volle Anwendung.

Befchloffen Bremen in ber Verfammlung bes Senats am 2. und befannt gemacht am 5. Januar 1855.

## Obrigkeitliche Berordnung, betreffend das Gefet hinfichtlich der Auswanderungsfreiheit.

### Publicirt am 5. Januar 1855.

Da eine Revision des am 25. Juni 1849 publicirten, die Auswanderungsfreiheit betreffenden Gesets mit Ruckficht darauf, daß theils dasselbe den gegenwärtig obwaltenden Berhaltnissen nicht mehr entspreche, theils für ein anderes Geset über diesen Gegenstand gur Zit kein Bedurfnis vorhanden, zu dem verfassungsmäßigen Beschulft geführt hat, daß jenes Geset auszuheben sei, so verordnet der Senat, wie folgt:

Das am 25. Juni 1849 publicirte, die Auswanderungsfreiheit betreffende Gefes, ift für die Zukunft aufgehoben.

Beschloffen Bremen in ber Berfammlung bes Senats am 2. und bekannt gemacht am 5. Januar 1855.

## Obrigfeitliche Befanntmachung, betreffend Ergänzung des §. 15 bes den Senat betreffenden Gefetes.

Publicirt am 5. Januar 1855.

Nachdem der Senat sich mit der Bürgerschaft bahin verständigt hat, daß dem §. 15 bes den Senat betreffenden, am 21. Februar 1854 publiciten Gesetzes eine Bestimmung hinzuzusügen sei, welche den in den Senat Berusenen zu einer sofortigen Erklärung über Unnahme oder Ablehnung der Wahl verpflichte, — bringt der Senat den

#### §. 15

bes erwähnten Gesetzes in folgender, nunmehr geltender Fassung zur öffentlichen Kunde: Das Ergebniß der Wahl wird dem Senate von der Bürgerschaft durch einige Deputirte angezeigt, worauf der Senat die Berusung des Erwählten verfügt. Auf diese ihm gewordene Anzeige hat der Berusen sich sofort zu erklären, ob er die Wahl annehme oder ablehne.

Beschloffen Bremen in der Berfammlung des Senats am 2. und bekannt gemacht am 5. Januar 1855.

#### No. IV. tank a S / 2 3 3 11/6

## Obrigfeitliche Befanntmachung, die Wahlen für den Gewerbeconvent betreffend.

### Publiciri am 30. Mara 1855.

Nachdem die in Genafheit bes Gefeges vom 27. December 1854 erfordetlichen Bahlen fur ben Gewerbeconvent veranlaßt worden find, bringt ber Senat die zu Mitgliebern bes Gewerbeconvents Gewählten hiedurch zur öffentlichen Kunde:

| Blechenschlägerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | frn. C. Roch; Langenftraße.                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » D. Konten, Dbernftrage.                                                  |
| 11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » M. Baumann, gr. Fuhrleuteftraße.                                         |
| and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | » 3. Sarjes, Schützemvallstraße.                                           |
| Maler und Ladicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . » 3. S. Kirchhoff, Berrlichkeit.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » M. S. B. Colberg, Conoor.                                                |
| .5 to = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » 3. S. Cordes, Grunenftrafe.                                              |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » 2. Behrens, Jacobistraße.                                                |
| Maurerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . » F. 2B. Dode, Biehmeibe.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. Engelten, hinterm fl. Barthof.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « 23., Frefe, Bafen.                                                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » 20. Müller, Buchtstraße.                                                 |
| Sattlerinnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . » S. Bayer, Reuftabtebeich.                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » 2. Dolber, Pelgerftrafe.                                                 |
| and the second of the second o | » S. F. Fehlbehr, Papenftraße.                                             |
| Schloffer: und Schmiedeinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . » 3. C. Afendorpf, gr. Sunbeftrage.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » G. S. Brune, Buchtftrage.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » B. Diedhoff, Befterftrafe.                                               |
| opa of the state   | » 3. Geerten, Balgebrudftrage.                                             |
| Schneiderimming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . » &. 3. Beder, Rlofterfirchenftraße.                                     |
| Hay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . » F. 3. Beder, Klostertirchenstraße,<br>» J. House ing, turze Wallfahrt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » 3. Bobeder, Jafobifirdhof.                                               |
| While San San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 3. S. Schmidt, Jatobitirchhof.                                           |

Martin to Bearing

| Chuhmacherinnung                                            | orn. E. A. Ceg, Seemannsstraße.  S. A. Lademann, Johannisstraße.  S. D. Schumacher, Langemieren.  W. Wulftein, Knochenhauerstraße. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | » S. P. Hagens, Bachtftraße.  » C. E. Raufmann, Bornftraße.  » S. E. Krohne, heerdenthorofteinweg.  E. C. Rolze, Abbenthoroftraße. |
| Eifchlerinnung (1. 1. 2)                                    | » S. G. Riegelmann, am Brill.                                                                                                      |
| Simmererinnung                                              | » F. Averdieck, Contrescarpe.  » J. h. G. Dietrich, hafen.  » E. Poppe, Kohlhöferstraße.  » Pralle, Gertrubenstraße.               |
| Bacterinnung                                                | » 3. F. v. Holy, Pelzerstraße.  » J. H. Benland, Bifchofenabel.  » A. Steinhäufer, Sögestraße.  » A. Pfeiffer, am Dom.             |
| Bierbrauersocietät                                          | » S. E. Barthaufen, Bachtstraße. » Eh. Dunge, Reuftabtebeich.                                                                      |
| Branntweinbrenner und Deftillateure                         | » H. Jacobsen, Glodenstraße.  » H. Bed dermann, Knochenhauerstr.  » E. Lipmann, Ceemannostraße.                                    |
| Freischlächter außer ber Societät und<br>Schweineschlächter | » S. G. Stuber, Ansgariithorftrage.                                                                                                |
| Salbidamieheinmung                                          | » 3. A. Rody, Molkenstraße.                                                                                                        |
| Grobbacterfocietat                                          | » D. Florten, Faulenstraße.  » A. A. Bobeter, Anoopstraße.  » D. D. Stegmann, Rembertistraße.                                      |
| Korbmacherinnung                                            | 3. Fafenfeld, Delmühlenftrage."d -                                                                                                 |
| Korbmacherinnung                                            | » E. F. Schulze, Obernstraße.<br>» F. 3. Mener, Pelzerstraße.                                                                      |

| Rupferschmiedeinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 3. S. Solftein, Befferftrafe.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 8 13 - 131y "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >   | 3. C. Pundfatt, am Martt.             |
| Lohgerberinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | Joh. Achelis, Thomas Cohn, Dfterftr.  |
| 71. 4 A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   | 3. R. Lamener, Theerhof.              |
| Rabemacherinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3. S. Arnhola, Buchtftrafe.           |
| the selection of the se |     | A. Grede, Eduffelforb.                |
| Uhrmadjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * > | D. B. M. Bolff, Dbernftrafe.          |
| . 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *   |                                       |
| Beber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >   | 2. Begemann, Dfferthoreffeinmeg.      |
| 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   | 3. Meet, fleine Belle.                |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                       |
| Asphaltfabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . > | 3. D. J. Mähl, Canbreg.               |
| Blumenfabritanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . > | 3. P. van der hoop, Dbernftrage.      |
| Buchdrudereibefiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   | F. C. Dubbers, Catharinenftrage.      |
| Bürftenmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2 | D. G. Beeren, Kahlenstrafe.           |
| Conditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3. F. Bitter, Butfilterftraße.        |
| Dach= und Schieferbeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | F. Barnede, Grunenstraße.             |
| Dampfholzschneidemaschinenbesiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | × 3 | F. Ronigen, große Mile.               |
| Drechelerimung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   | B. R. Schneiber, Langewieren.         |
| Effigfabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >>  | D. Deet jen, Berberftrage.            |
| Fatber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >   | 2. Chell, große Johannieftrage.       |
| Filt: und Sutmaderinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | G. D. Bernhard, Cogeftrage.           |
| Fifchbeinfabritanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   | D. 23. Gromme, Unegariithorftraße.    |
| Freifchlächtersocietät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .>  | 3. S. B. Fahrt mann, Rolandstraße.    |
| Frifeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >>  | 3. 2B. B. Chent, Cogeftrage.          |
| Glaferinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *   | G. F. Dfimald, Neuenweg.              |
| Graveure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *   | S. Gigen, Langwedlerftrage.           |
| Gürtlerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >   | M. S. Mener, Echuffelforb.            |
| Sandschuhmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *   | C. G. Chonbrobt, Ctartenftrage.       |
| Inftrumentenschleifer und Feilenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >   | C. Pfleiberer, Guterftrage.           |
| Ralffabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >   | D. Müller, Stephanithors Bollwert.    |
| Rannengießerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >>  | 3. Bollmann, U. E. Fr. Rirdhof.       |
| Kappenmader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >>  | 3. S. Riet, Langenftrafe.             |
| Riftenfabrifanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   | C. Frifden senior, große Johannieftr. |
| Rimferinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >   | G. E. Strenge, Delmuhlenftrage.       |
| Knopfmacherinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >   | 2. Budhola, Rahlenftrage.             |
| Ruchenbackerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *   | D. E. F. BBeber, Geeren.              |
| Kürschnerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *   | 3. F. Chulge, Langweblerftraße.       |
| Lichtgießer und Lichtzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >   | D. Detting, Langenftrafe.             |
| Resertchmiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *   | DR. Buig, Pelgerftrage.               |
| Radelmadyerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >   | C. F. Bohnert, am Martt.              |

| Papparbeiter          | frn. 3. G. 2B. Caffebohm, Begesenbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prageanstaltbesiger   | » D. Bildens, Bafferlofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reepfchlagerinnung    | » F. Peterfen, Baumftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schirmfabrifanten     | * F. B. Deif, Dbernftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cdynurmadyerinnung    | » G. S. Rometamp, Pelgerftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steindruckereibefiger | C. 2. Benglein, gr. Sundeftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steinhauer            | » 3. C. Engel, Dbernftrage (Borftabt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strumpfwirkerinnung   | » G. Sagemann, Knoopftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ctuhlmadjer           | » 2. S. Uhlhorn, Befterftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zapezierer            | » 3. F. Zolle, Safen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tomenmaderinnung      | » . S. Enhling, Santenftrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zöpfer                | » 3. D. Beber, Safen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suchmacherinnung      | » 3. C. Engelberg, gr. Unnenftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Battenfabrifanten     | . G. DR. Friedel, Rlofterftraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beiggerberinnung      | » . B. Goosmann, vor Stephanifirchhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bindmullerfocietat    | » G. Klinge, am Dublendamm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | grant and a second a second and |

Befchloffen Bremen in der Berfammlung des Senats vom 28. und bekannt gemacht am 30. Marg 1855.

## Obriafeitliche Berordnung, das Meffen von Mahagoniholz und wildem Cedernholz betreffend.

### Publicirt am 16. Upril 1855.

Bei bem erweiterten Berkehr, welcher mit Mahagoniholz und wildem Gebernholz feit einiger Beit in Bremen Ctatt findet, ift bie Unftellung beeibigter Meffer und die Feft: febung einer genauen Deffungeweise fur biefes Soly nothig erachtet. Es find baber vom Cenat in Uebereinstimmung mit ber Sanbelofammer, nach Bernehmung bes Raufmanns connents, Die bazu bienlichen Beffimmungen getroffen, und verordnet bemgemäß ber Cenat hieburch bas Machftebenbe:

Bum Meffen bes Mahagoniholges und bes wilden Cebernholges merben beeibigte holameffer angestellt, beren Ungahl nach bem Bedurfnig bes Gefchafts fich richtet.

Sinfichtlich ber Erwählung, Beftätigung und Entlaffung berfelben tommen bie Befilmmungen bes Gefebes vom 24. Februar 1854, Die Banbelstammer betreffend, und groar Die Bestimmungen unter Ro. 2 bes &. 41 und bie & 42, 43 und 44 gur Unwendung.

Die nachfte Aufficht über Diefelben führt bie im §. 35 bes nämlichen Gefetes gebachte Behörbe fur bas gefammte Mattermefen nach ben im §. 38 und im §. 39 naber entwidelten Beftimmungen. the bull of the beautiful beautiful

Abgefeben von ber ben Betheiligten guftebenben Befugnif, felbft ober burch ihre-Bediensteten die Reffung ber gervahnten Bolger vorzunehmen, ift biefelbe ausschließlich ben angeftellten Meffern übertragen.

Der Meffer tann, wenn bas Beburfnig es erforbert, mit vorgangiger Genehmigung ber erwähnten Behorbe, einen Gehülfen annehmen, welcher indeß gur getreuen Bahrnehmung bes Beichafts zu beeidigen ift. Der Deffer felbft ift aber fur bie in feinem Muftrage von feinem Behülfen porgenommenen Gefchafte verantwortlich. 14 2000 200

Der Betrieb von Rebengefchaften ift bem Deffer ohne vorgangige Genehmigung ber Behörbe nicht erlaubt.

7.

Die Meffer haben, wenn ihnen ein Auftrag jum Meffen von Solz ber gebachten Art geworben ift, benfelben fo bald und fo rafch wie es möglich ift, ju beforgen, und über bie von ihnen ausgeführten Deffungen genau Buch ju führen. Denjenigen, ber ihnen ben Auftrag ertheilt hat, muffen fie unaufgeforbert eine genaue fchriftliche Aufgabe ber vorgenommenen Meffung und ber Ergebniffe berfelben unverzüglich einhandigen.

| / -                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eine solche von dem angestellten Meffer perfonlich unterzeichnete Aufgaber genießt öffentlichen Glauben.                                                                                                                     |
| Die auszufertigenden Magaufgaben follen enthalten:                                                                                                                                                                           |
| a. die rauhen ober Bruttomaaße, nämlich die Dimensionen jedes Blockes, wobei für etwanige besondere Mängel und Fehler Nichts abgerechnet wird, und die Nettoverkaussmaaße; d. die Frachtmaaße, insosern biese verlangt wird. |
| Für bas Meffungsverfahren bienen bie bafür festgefesten besonderen Borschriften, welche dem Meffer bei feiner Anstellung eingehandigt werden, jur Richtschut.                                                                |
| 10.                                                                                                                                                                                                                          |
| Die erfolgte Anftellung eines Meffere fann ju jeder Beit gurudgenommen werden.                                                                                                                                               |
| ±11.                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Meffungegebuhren betragen:                                                                                                                                                                                               |
| A. Bei ber Rettoverkaufsmaaße, mit Einschluß der daneben aufzugebenden rauben ober Bruttomaaße:  1) Für Mahagonihold, per 100 [Fuß 1 30" bid:  a. in Blöden                                                                  |
| 2) Für wildes Cederuhold, per 100 [ Fuß 1 3oll bid 2 "                                                                                                                                                                       |
| B. Bei der Frachtmaaße:                                                                                                                                                                                                      |
| 1) Für Mahagoniholz, per 100 Cubitfuß:                                                                                                                                                                                       |
| a. in Bloden                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Für Gebernholz per 100 Cubitfuß 12 *                                                                                                                                                                                      |
| Sobere ober niedere Gebuhren, als die vorstehenden, darf der Meffer bei Bermeidung einer den Umflanden angemeffenen Gelostrafe nicht forbern oder annehmen. 3ebe davon abweichende Berabrebung ist unwirksam.                |
| 12.                                                                                                                                                                                                                          |
| Die gegenwartige Berordnung tritt mit dem 1. Mai 1855 in Kraft.                                                                                                                                                              |
| Beichloffen Bremen in ber Berfammlung bes Senats vom 4. und bekannt gemacht am 16. April 1855.                                                                                                                               |

# Obrigfeitliche Berordnung, die Aufnahme und Entlaffung der Schüler in den Bolfsschulen der Stadt Bremen betreffend.

### Publicirt am 25. April 1855.

Damit eine bessere Ordnung hinsichtlich der Aufnahme und Entlassung der Schüler in ben Bolksichulen ber Stadt Bremen herbeigeführt und gesichert werde, sind die nachlebenden gesehlichen Bestimmungen vom Senat im Einverftandniß mit der Bürgerschaft erfordertich erachtet worden.

Der Cenat verordnet bemgemäß, wie folgt:

#### §. 1.

Die Aufnahme und Entlassung ber Schüler in ben Bolksschulen ber Stadt Bremen, das heißt in allen Schulen, in benen bas Schulgelb unter einem Thaler monatlich beträgt, mit Einschluß ber Freischulen, sinder künftig nur um Oftern und Mich aelis stat, und 50U zu dem Ende die im §. 1 der Berordnung vom 19. Januar 1844 festgefete Schulpssichtigtigkeit von nun an mit bem ersten Aufnahmetermine nach vollendetem sechstem Jahre beginnen und bis zum ersten Entlassungstermine nach vollendetem vierzehntem Jahre dauern.

#### §. 2.

Wenn ein noch schulpflichtiges Kind um Oftern ober Michaelis aus einer Bolksschule austreten foll, so haben die Eltern ober Borgesehten beffelben vor bem 1. Marz ober
1. September bavon bem betreffenden Lehrer eine Anzeige zu machen.

Die Lehrer sind verpflichtet den Eltern oder Borgesetzen barüber daß diese Anzeige rechtzeitig geschehen, auf deren Berlangen eine schriftliche Bescheinigung zu ertheilen. Auch haben sie patestens am 15. Marz und am 15. September dem Scholarchat die Namen der ihnen gekindigten Schuler aufzugeben.

#### §. 3.

Aft die in §. 2 vorgeschriebene Anzeige nicht erfolgt, so verbleibt das Kind der bisherigen Schule, so daß das Schulgeld auch für das folgende Halbjahr zu entrichten ift.

### §. 4.

Diepenfationen von den obigen Beftimmungen in einzelnen befonders bringenden Fallen bleiben bem Scholarchat vorbehalten.

Befchloffen Bremen in ber Verfammlung bes Cenats vom 23. und befannt gemacht am 25. April 1855.

### Obrigfeitliche Befanntmachung, die Wahlen für den Gewerbeconvent und die Gewerbefammer betreffend.

#### Publicirt am 4. Mai 1855.

Der Cenat bringt hiedurch jur öffentlichen Kunde, daß von Ceiten der Lohgerberinnung für herrn 3. R. Lameyer, welcher die Wahl in den Gewerbeconvent abgelehnt hat, herr Johannes Achelis, hinter Stephanikirchhof, jum Mitgliede des Gewerbeconvents gewählt worden ift, sowie daß in Gemäßheit des Gesetzes vom 27. Decbr. 1854 der Gewerbeconvent zu Mitgliedern der Gewerbekammer gewählt hat:

herrn 3. Achelis, Lohgerber, hinterm Stephanifirchhof.

" G. MIbefeld, Golbichmied, Cogeftrage.

- 3. C. Afendorpf, Schloffer, große Sundeftrage.
- " . Baner, Gattler, Reuftabtebeich.
- " 2. Behrens, Maler, Jafobiftrage.
- " 3. S. G. Dietrich, Bimmerer, Safen.
- " &. C. Dubbers, Budydruder, Catharinenftrage.
- D. Engelten, Maurer, hinterm fl. Barthof.
- " 3. Fagenfeld, Anochenhauer, Delmühlenftraße. " 23. Frefe, Maurer, Bafen.
- " 3. Beerten, Coloffer, Balgebrudftrage.
- " 3. Barjes, Blechenschläger, Chutenwallftrage.
- " 3. D. Sagens, Cigarrenfabritant, Bachtftrage.
- " C. Lipmann, Buchbinber, Ceemannsftrage.
- " D. Muller, Ralffabrifant, Stephanithorsbollwert.
- " G. F. Chulge, Rorbmacher, Dbernftrage.
- ". A. Steinhaufer, Spiegelfabritant, Sogeftrage.
- " 3. 5. Schmidt, Schneiber, Jacobifirchhof.
- " 3. B. Benland, Beigbader, Bifchofenabel.
- Dr. G. F. Beber, Ruchenbader, Geeren.
- " C. S. C. Bifchmann, Tifchler, Bredenftrage.

Beschlossen Bremen in ber Bersammlung bes Cenats am 2. und bekannt gemacht am 4. Mai 1855.

## No. VIII.

## Obrigkeitliche Berordnung, die Erhebung des Ginkommenschoffes von dem Ginkommen des Sahres 1854 betreffend.

#### Publicirt am 14. Mai 1855.

Nachdem durch Beschluß des Senats und der Bürgerschaft sestgescht ist, daß in diesem Sahre im Monat Juni ein Einkommenschoß erhoben werden soll, so wird hinsichtlich der Erhebung das Nachstehende zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht:

- 1) C6 foll Gin Procent von bem Einkommen bes Sahres 1854 nach ben naheren Bestimmungen ber am 30. Mai 1853 publicirten Berordnung, bie Erhebung bes Einkommenschoffes betreffend, erhoben werden.
- 2) Mit ber Erhebung für bie Stadt wird von ber Schofbeputation auf ber Rheberkammer oben auf bem Rathhaufe

## Montag, den 11. Juni, bis Sonnabend, ben 23. Juni,

täglich, in den Stunden von 10 bis 1 Uhr, jedoch mit Ausnahme bes dazmischen fallenden Sonntags, verfahren werden.

- 3) In Begefact und Bremerhaven erfolgt bie Erhebung burch bie Gemeinderathe unter Borfit bes bazu committirten herrn Senator Batjen, von welchem über bie Beit ber Erhebung eine fernere Bekanntmachung erlaffen werben wirb.
- 4) Die Erhebung für bas Landgebiet geschieht durch die Gemeindevorstände und die ihnen zugeordneten Gemeindegenossen, unter Ausstricht der dand committieten Landherten. Det und Zeit der Erhebung wird von den Commissierien bekannt gemacht werden.

Der Cenat erwartet zuverfichtlich, bag auch bei ber biesmaligen Erhebung bes Ginkommenichoffes bas Bertrauen auf bie Rechtlichkeit und Gewiffenhaftigkeit Aller, die den Schof zu bezahlen haben, nicht getäufcht werden wird.

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats vom 11. und bekannt gemacht am 14. Mai 1855.

ele.

#### Mi IX.

## Obrigfeitliche Berordnung, die Leiftung des Bürgereides betreffend.

#### Publicirt am 23. Mai 1855.

Der Senat findet sich veranlaßt die Berordnungen, welchen zufolge alle Burgeresjöhne, sobald sie das 25. Lebensjahr zuruckgelegt haben, den Burgereid zu leisten verpflichtet find, aufs Neue in Erinnerung zu bringen und dabei das Nachstehende zu verordnen.

#### 1.

Mie Cohne hiesiger Burger, auf welche bas elterliche Burgerrecht vererbt ift, muffen, wenn sie ein felbfandiges Geschäft betreiben wollen, vor Etablirung biefes Geschäfte, sonst aber ohne Ausnahme, sob alb sie bas 25. Lebensjahr gurudgelegt haben, ben Burgereib leisten.

#### 2.

3u biefer Cidesteiftung ift ber 1. Juni b. I., Bormittags 10 uhr, auf ber Rathhaushalle angeseht.

Reber, welcher ohne genügende Entschuldigung der vorstehenden Borschrift nicht Genüge leistet, verfallt in eine Gelbstrafe bis zu 10 Thaler und im Fall des Unvermögens in eine verhaltnismäßige Gefängnisstrafe.

Befchloffen Bremen in der Berfammlung des Cenats vom 21. und bekannt gemacht am 23. Mai 1855.

# Obrigkeitliche Bekanntmachung, die Wahl eines ordentlichen Mitgliedes des Handelsgerichts betreffend.

Publicirt am 2. Juni 1855.

Der Senat bringt hiedurch zur öffentlichen Kunde, daß in Gemäßheit der am 24. Mai d. 3. erfolgten und hierauf von ihm bestätigten Wahl

herr hermann Friedrich Beinhagen,

welcher bisher schon stellvertretendes Mitglied des Handelsgerichts gewesen ist, nunmehr als ordentliches Mitglied des Handelsgerichts demselben angehören wird.

Befchloffen Bremen in der Berfammlung bes Senats vom 1. und bekannt gemacht am 2. Juni 1855.

Obrigkeitliche Berordnung, die Anwendbarkeit der Paragraphen dreizehn und sechstsehn der Bremischen Berkassung betreffend.

Publicirt am 29. Juni 1855.

Der Senat verorbnet im Einverstandniffe mit ber Burgerschaft, und unter hinwifung auf die obrigkeitliche, die Anwendbarkeit ber Paragraphen breigehn und sechszehn ber Berfaffung betreffende Berordnung vom 30. December 1854,

> daß biese erwähnten Paragraphen der Berfassung auch während der nächsten brei Monate, also his zum 1. October d. I., noch nicht zur Anwendung kommen, sofern nicht vor Ablauf dieser Zeit eine anderweitige Bestimmung ertassen werden sollte.

Befchloffen Bremen in ber Berfammlung bes Senats am 22. und bekannt gemacht am 29. Juni 1855.

Obrigkeitliche Berordnung, die Abanderung einiger Bestimmungen der Gerichtsordnung für das Oberappellationsgericht betreffend.

Publicirt am 2. Juli 1855.

Die nachsiehende von den vier freien Stadten Deutschlands beschlossene fernere Berordnung wegen Abandetung verschiedener Paragraphen der Gerichtsordnung für das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht wird, nachdem solche hieselbst vom Senat und der Burgerschaft genehmigt ift, hiedurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Diefelbe tritt mit bem 9. Juli 1855 in Rraft.

Beschlossen Bremen in der Versammlung bes Senats am 26. Juni und bekannt gemacht am 2. Juli 1855.

Fernere Berordnung über Abanderung verschiedener Paragraphen der Gerichtsordnung für [das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands.

Bum 3wede ber Erleichterung bes Geschäftsganges bei bem Oberappellationsgerichte und bet herbeischtung einer schnelkern Bestörberung ber Entscheidungen, haben bie vier freien Städte Deutschlands über bie Abanberung verschiedener Paragraphen ber Oberappellationsgerichtsordnung sich vereinbart und wird bemgemaß verordnet wie folgt:

Die §§. 53, 62, 63, 64, 65, fo wie 72 und zwar bie §§. 62 und 64 unter Aufhebung ber hinsichtlich ihrer biebevor im Jahre 1848 getroffenen Aenderungen, werden abgeandert und festgestellt wie folat:

§. 53.

Ueber die an das Gericht gelangenden Briefe und Eingaben konnen die Beichluffe nur in Sipungen, nicht aber burch Circularabstimmungen gefaßt werden.

Jeboch konnen procefleitende Berfügungen von dem Prafibenten und bem von ihm bestellten Decernenten allein und auch außerhalb der Gigungen beschloffen werden, sobald jene über deren Inhalt einverstanden find.

Mile Befchluffe find in bas Gerichtsprototoll einzutragen.

#### §. 62.

In allen Kallen, in welchen über bie Aufaffigkeit ober ben Grund ber angebrachten Beschwerben besinitiv erkannt, ober bie Appellation ober sonftige Beschwerbeführung ohne Mittheilung an ben Gegner sofort verworfen wird, muß neben ber Relation auch eine besondere Correlation erflattet werben.

#### §. 63.

Die Relation mird in der Regel schriftlich erstattet. Es bleibt jedoch dem Ermeffen des Präsidenten überlaffen, in den dazu geeigneten Fällen mündliche Relationen anzuordnen.

Wird nach Berfügung des Präsidenten mundlich referirt, so ist dennoch vom Reserenten ein concises rechtliches Erachten nebst Urtheilösormel schriftlich auszuarbeiten und zugleich mit den Acten dem Präsidenten zuzustellen.

#### §. 64.

Die zu erstattende Correlation wird von dem Präfidenten entweder felbst übernommen oder einem der Rathe übertragen. In welchen Fällen die Correlation schriftlich zu erstatten sei, bleibt dem Ermessen des Präsibenten überlassen.

### §. 65.

Bei Eriminalfällen, in welchen durch das vorige Urtheil auf zehnjähriges Gefängnis oder auf eine härtere Strafe erkannt ift, muffen die Acten mit Relation und Gorrelation, soweit solche schriftlich erstattet find, vor der endlichen Abstimmung bei den Mitgliedern des Gerichts circuliten. Dieses kann überhaupt bei besonders schwierigen Sivil- und Eriminalsachen vom Prasidenten angeordnet werden.

## §. 72.

Sollte in Sauptpunkten Stimmengleichheit eintreten, fo muffen die Acten mit der Relation und Correlation, foweit folde foriftlich verfaßt worden find, unter fammtlichen Mitgliedern circuliren. Sierauf muß die Sache in möglichft vollständigem Bericht wieberum vorgelegt werden.

## Obrigfeitliche Berordnung, die Witwenanstalt für bürgerliche Beamte betreffend.

#### Dublicirt am 3. Suli 1855.

Da, nachdem verfassungemäßig beschlossen worden, die Witwen- und Pensionsanstatt für bürgerliche Baumte nur als Witwenaustatt fortbestehen zu lassen, eine Revision der Gesche der Anstalt stattgefunden hat, so verordnet der Senat, unter Aufhebung der bisherigen, die Witwen- und Pensionsanstatt sur durgerliche Beamte betreffenden gesesslichen Bestimmungen, im Einverständniss mit der Bürgerschaft, das Folgende:

## Gefete der Witwenanstalt für burgerliche Beamte.

§. 1. Alle bürgerliche Staatsbeamte mit einer Diensteinnahme von 200 Shalern und darüber, sofern nicht der Senat in Betress einzelner Classen von Beamten eine Ausnahme zuläßt, sind verpslichtet Theilnehmer der Anstalt zu werden, und haben als solche einen verfaltnismäßigen Einschus und jährlichen Beitrag an dieselbe zu erlegen.

Befteht bie Einnahme gang ober jum Theil in Sportein, fo wird beren muthemaglicher jahrlicher Betrag, forobi in Begiehung auf bie Theilnahme überhaupt, als auch

rudfichtlich ber Große bes ju leiftenben Ginfchuffes in Unfchlag gebracht.

- 1. Große und Bestimmung ber Ginfchuffe und jahrlichen Beitrage.
  - §. 2. Der Ginschuß beträgt 1/3 ber Diensteinnahme eines Jahres.
  - §. 3. Der jahrliche Beitrag besteht in 41/2 Procent Des Ginfchuffes.
- §. 4. Außerbem erhalt die Unftalt einen jahrlichen Bufchuß von 500 Shalern aus ber Staatstaffe.
  - 11. Claffification ber Theilnehmer.
- §. 5. Die Theilnehmer ber Unftalt gerfallen in 14 Claffen, in Gemäßheit ber nachstebenben naberen Beflimmungen:

für Beamte mit einer Diensteinnahme von 300 bis 400 Thaler ausschließlich,

|     | §. 8.      | Dritte Claffe:                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| füi | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 400 bis 500 Thaler ausschließlich, Einschuß                                        |
|     |            | jährlicher Beitrag 6 «                                                                                      |
|     | §. 9.      | Bierte Claffe:                                                                                              |
| füi | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 500 bis 600 Thaler ausschließlich,<br>Einschuß                                     |
|     | ξ. 10.     | Runfte Claffe:                                                                                              |
| fűı | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 600 bis 700 Thaler ausschließlich,<br>Einschuß 200 Thaler,                         |
|     | 6 44       | jährlicher Beitrag 9 «                                                                                      |
| fűı | Beamte mit | Sechste Classe: einer Diensteinnahme von 700 bis 800 Thaler ausschließlich, Einschuß                        |
|     |            | jährlicher Beitrag 101/2 *                                                                                  |
|     | §. 12.     | Ciebente Claffe:                                                                                            |
| fün | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 800 bis 900 Ahaler ausschließich,<br>Einschuß                                      |
|     | 8 13       | Achte Classe:                                                                                               |
| füi | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 900 bis 1000 Chaler ausschließlich,<br>Einschuß                                    |
|     | 614.       | Reunte, Claffe :                                                                                            |
| für | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 1000 bis 1100 Thaler ausschließlich,<br>Einschuß                                   |
|     | 8. 15.     | Behnte Claffe:                                                                                              |
| für | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 1100 bis 1200 Thaler ausschließlich,<br>Einschuß                                   |
|     |            | jährlicher Beitrag 161/2 «                                                                                  |
|     | §. 16.     | Elfte Claffe:                                                                                               |
| für | Beamte mit | einer Diensteinnahme von 1200 bis 1300 Thater ausschließlich,<br>Einschuß 400 Thater,<br>jährlicher Beitrag |
|     |            | 3molfte Claffe:                                                                                             |
| für |            | einer Diensteinnahme von 1300 bis 1400 Thaler ausschließlich,<br>Einschuß                                   |

6. 18. Dreizehnte Glaffe :

8. 19. Biergebnte Claffe:

§. 20. Wird die Einnahme eines Beamten mahrend seiner Anstellung vermehrt, so findet ein Aufrücken in eine höhere Klasse nu dann statt, wenn die Bermehrung in einer bleibenden Erhöhung des für das Amt bestehenden sehalts oder, in einer mit. dem Amt verdundenen Altersaulage ihren Grund bat.

Bei Ernennung eines Beamten, beffen Amtdeinnahme gang ober gum Theil in Sportein befleht, wird ber Genat Die Claffe bezeichnen, in Die Der Beamte gehoren foll.

#### III. Art und Beit bes Ginfcuffes und ber jahrlichen Beitrage.

- §, 21. Die Salfte bes Einschusses wird von jedem Beamten vor Antretung seines Amts erlegt. Die zweite Salfte wird von unbesoldeten Beamten vor Ablauf bes ersten Dienstigahres entrichtet, bei besoldeten Beamten aber vom Gehalte des zweiten Dienstigahres einbehalten und an die Anstalt abgeliefert, nämlich 1/4 des Einschusses vom ersten Quartal, und 1/4 des Einschusses vom ersten Quartal von zweiten Dienstigahres.
- §. 22. Sowohl den befoldeten, als den unbefoldeten Beamten fteht es frei, den ganzen Einschuß fofort nach der Ernennung zu erlegen.
- §. 23. Die jahrlichen Beitrage werben jur Salfte am 1. Februar und zur Salfte am 1. August erhoben.
- §. 24. Der erste Beitrag wird geleistet am ersten, nach Ablauf bes ersten Dienste jahre eintretenden Bahltage.
- §. 25. Wer seinen halbjährlichen Beitrag nicht zu ber bestimmten Zeit dem Eincassiernden entrichtet, wird vom Staatsanwalt gerichtlich dazu angehalten, kann aber auch zu
  jeder Zeit von Seiten der Administration auf seine Kosten durch einen Gerichtsboten aufgesortent werden, die Schuld binnen 14 Tagen zu bezahlen und zwar mit der ausbrücklichen
  Barnung, daß er der Theilnahme an dieser Anstalt verlussig sei und künftig seiner Witwe
  kein Anspruch auf Witwengehalt zustehe. Zahlt er dennoch binnen dieser Frist nicht, so
  treten mit deren Absauf iene Radicheile ohne Weiteres in Wirskamseit.
- §. 26. Stirbt ein Theilnehmer ober tritt ein sonstiger Umstand ein, der die Berbindlichkeit zur ferneren leiftung der Beitrage aufhebt, so wird an dem darauf solgenden Jahltage der Beitrag noch fur das verflossen halbe Jahr geleistet, wenn jener Grund während der drei letzen Monate biefes halben Jahres sich ereignet hat, und für ein Bierteljahr, wenn berselbe schon während der erken drei Monate entstanden ist.

§. 27. Ethält ein Beamter, der in einer niederen Classe steht, eine zu einer hoheren Classe gehörende Stelle, so zahlt er den für diese lettere Classe bestimmten Einschuß, soweit derfelbe den bereits von ihm geleisteren Einschuß übersteigt, nach. Diese Rachzahlung geschieht, wenn die lettere Stelle zu den unbesoldeten gehört, binnen sechs Monaten vom Tage der Besorberung; gehört dieselbe aber zu den besoldeten, so wird die zu zahlende Summe zur Halfet vom ersten Quartal und zur hälfte vom zweiten Quartal bes höheren Gehalts einbehalten und an die Anstalt abgeliefert. Durch diese Leistung erwicht er seiner Witwe das Recht auf das Witwengehalt der höheren Classe. Der erste höhere halbigbrige Beitrag wird am ersten Bahltage nach Ablauf von sechs Monaten vom Tage seiner Besordverung entrichtet.

Die nämlichen Grundfage find auch in bem Falle anwendbar, wenn ein Beamter aus bem Grunde ber Erhöhung feiner Befoldung in eine hohere Classe verfest wird. (g. 20.)

- §. 28. Wird Temand von einem Amte höherer Classe in ein Amt niederer Classe verfett, so richtet sich bas Witwengehalt nach jemer höheren Classe, sofern er die bieherigen Beitrage zu leisten forrichtet. Will er aber nur die niederen Beitrage leisten, so richtet sich bas Witwengehalt nach ber niederen Classe, ohne daß er von dem früher geleisteten Einschusse etwas zurüdempfängt.
- §. 29. Hört ein Beamter auf seine Stelle zu bekleiben, ohne in ein anderes Amt, welches zur Theilnahme an der Anstalt verpflichtet, einzutreten, so bleibt es seiner Bahl überlaffen, ob er Theilnehmer der Anstalt bleiben will oder nicht. Im ersteren Falle hat er die Beiträge nach wie vor zu entrichten, wogegen er im letteren Falle von dem geleisteten Einschusse und den bischer gezahlten Beiträgen nichts zurückfordern kann. Wird er indes in den Ruhestand versest, so bleibt er Abeilnehmer der Anstalt, ohne ferner zur Entrichtung jährlicher Beiträge verbunden zu sein.
- §. 30. Ift die Ehe eines Theilnehmers der Anstalt seit dessen Eintritt durch den Tob seiner Cheftau oder durch Scheidung aufgelöst, so hat er, salls er sich demnächst wieder verheirathet, binnen dei Monaten nach Bollziehung dieser Se einen außerordentlichen Einschuß zu leisten, welcher, wenn seine Scheidung als 25 Jahre jünger ist als er, die volle Einschußsumme jener Classe, mehr als 20 Jahre 3/4, mehr als 15 Jahre 2/3, mehr als 10 Jahre die Hoffie, sonst der der vierten Theil bieses Einschusses beträgt.

Beirathet er bie Bitwe eines Beamten, welche bas Bitwengehalt ber namlichen

ober einer hoheren Glaffe genießt, fo fallt diefe Rachzahlung meg.

Beitathet er eine in einer nieberen Classe flebende Witne, so witd, je nach den Obigen Abstusungen des Alterbunterschiedes 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 der Differend, oder die gange Differeng zwischen dem Einschusse feiner Classe und dem Einschusse der Etasse, welcher die Witne angehorte, nachbezahlt.

#### IV. Berechtigung, beren Umfang und Dauer.

§. 31. Das Recht auf ein kunftiges Witwengehalt ist erst, nachdem der Einschuß gang entrichtet ist, als erworben angusehen. Giner Witwe steht indes die Befugnis zu,

binnen feche Monaten nach bem Tobe ihres Ehemannes basjenige, was noch an bem Einschuffe fehlt, nachzuzahlen, wodurch fie fich bann ben Anspruch auf Witwengehalt erwirbt.

- §. 32. Einen Anspruch auf Witwengehalt haben alle Witwen der Theilnehmer der Anstall: Dagegen kann, wenn die She durch gerichtliche Verfugung ganglich getrennt ift, bie geschiedene Chefrau, selbst nach dem Tode ihres geschiedenen Chemannes, kein Witwengehalt versangen.
  - §. 33. Das jahrliche Bitwengehalt beträgt 40 Procent bes geleisteten Ginschuffes.
- §. 34. Sollten die Einnahmen der Anstalt nicht zur Zahlung der Witwengehalte austreichen, so wird zur Erganzung des Fehlenden ein Theil des Capitalvermögens der Anstalt verwandt. Eine herabsehung der Witwengehalte oder eine Erhöhung der Einschußigelder und Beitrage kann nur im Wege der Geschung geschehen.
- §. 35. Die Auszahlung ber Witwengehalte geschieht halbjährlich, nämlich am 1. April und am 1. October.
- §. 36. Das erfte Mal erhalt die Witwe das Witwengeholt fur ein Vierteljahr, wenn ihr Chemann mahrend der legten drei Monate, und fur ein halbes Jahr, wenn er mahrend ber, jenen drei Monaten vorhergehenden brei Monate gestorben ift.
- §. 37. Nach demfelben Berhaltniffe wird auch, wenn bas Witwengehalt aufhort, bie lette Jahlung geleistet.
- §. 38. Das Bitwengehalt hort auf burch eine anderweitige Berheirathung ber Bitme und durch beren Tod.

Im Falle einer anderweitigen Betheirathung tritt sie jedoch, wenn demnächst ihr Ehemann vor ihr verstirbt, wieder in ben Genuß ihres früheren Witwengehalts ein, selbst wenn auch ihr letzter Ehemann Mitglied einer niederen Classe oder auch gar nicht Theilnehmer der Anstall gewesen sein sollte.

Durch diefe Beflimmung foll übrigens, falls ihr letter Ehemann in einer hoheren Classe gestanden hat, das ihr nach deffen Sode zustehende Recht auf das Bitwengehalt

biefer hoheren Glaffe nicht beeintrachtigt werben.

### V. Bermaltung.

§. 39. Die Berwaltung gefchieht burch eine Deputation.

Belegung von Capitalien, Kundigung berfelben u. f. w. fann von bem Rechnungs-führer nur auf einen Befchluf ber Deputation geschehen.

#### VI. Allgemeine Bestimmungen.

§. 40. Jeder Theilnehmer dieser Anstalt unterwirft sich mittelft Annahme des ihm verliehenen Amts nicht nur den Borichteiften dieser Gefebe, sondern auch allen Beränderungen und Bufaben, welche der Senat und die Burgerschaft zum Besten dieser Ausbehnung oder nordwendiger Einschränkung etwa künftig treffen möchten.

- §. 41. Die Theilnehmer sind weber einzeln, noch in Gesammtheit berechtigt, irgend eine Disposition ober Berwaltungsmaßregel über ben Fond, die Binfen und die jahrlichen Beitrage auszuüben.
- §. 42. Die Bitwengehalte konnen weder mit Arrest belegt, noch in den Concurs gezogen werden.

### Transitorifche Bestimmungen.

- § 1. Die Theilnehmer der Witwen- und Benfionsanftalt bleiben Mitglieder der Bitwenanftalt fur burgerliche Beamte in derfelben Classe, welcher fie nach den bisberigen Gefegen angehörten.
- §. 2. Denjenigen Mitgliedern, welche bereits eine Dienstpension von der Witwen : und Pensionsanstalt für burgerliche Beamte genießen, wird diese Pension nach wie vor von der Witwenanstalt ausbezahlt.
- §. 3. Ebenso verbleiben allen Beaunten, welche vor dem 1. Januar 1854 Mitglieder der Bitwen- und Pensionsanstalt für bürgerliche Beamte geworden sind, sofern sie nicht in Gemäßheit des am heutigen Tage publiciten Vensionsgesehrs zu einem Ruhigerbalt aus der Staatscasse berechtigt sind, biejenigen Anspruche auf eine Dienstpensson aus der Bitwenaftalt, welche ihnen bisher nach den Gesehre der Wittven- und Pensionsanstalt zugestanden.
- 5. 4. hinsichtlich der kunftig auszugahlenden Dienstpenstionen (§§. 2. 3) für die bischerigen Sheilnehmer der Anstalt kommen auch ferner die mittelst der Berordnung vom 14. Juni 1830 und 21. December 1835, publicirten Borschriften für die Witwen- und Pensionsanstalt sur bürgerliche Wannte zur Anwendung.
- §. 5. Der Witwenanstalt foll ber Betrag ber an die bisherigen und kunftigen Penfionard ju gablenden Dienstpenfionen aus ber Generalcaffe erstattet werben.

Bojchloffen Bremen in der Berfammlung bes Senats am 29. Juni und bekannt gemacht am 3. Juli 1855.

# Obrigkeitliche Berordnung, die Pensionirung burgerlicher Beamter betreffend.

#### Publicirt am 3. Juli 1855.

Nachdem durch Beschlüsse des Cenats und der Bürgerschaft in Betreff der Pensionirung burgerlicher Beamter gesethliche Bestimmungen festgestellt sind, bringt der Cenat Diefelben in Nachstehendem zur öffentlichen Kunde:

§. 1. Alle burgerliche Beamte, welche ohne Reitbeschränkung vom Senat angestellt sind und ein Diensteinkommen vom Staate beziehen; serner die Syndifer der handelskammer, der Burgermeister, der erte Canglist der Burgerschaft und der Burgeramtsschreicher, haden, wenn sie wegen Altereschwäche oder wegen körperlicher oder gesistiger Gebrechen ohne ihr Berschulben unsähig zur ferneren Wahrnehmung ihres Amtes geworden sind und deshalb in den Rubesland verset werden, einen Anspruch auf lebenslängliches Rubegehalt.

§. 2. Die Berjegung in den Ruheftand erfolgt durch einen Beschluß des Senats und kann sowohl von dem Beamten selbst, als von der ihm vorgesetten Bestorbe angetragen, wie auch den Umftanden nach ohne vorgangigen Antrag von dem Senat aus den im §. 1 angegedenen Gründen beschlossen werden.

In allen Fallen wird vor ber Befchlufinahme von bem Senat bas zur Ermittelung ber Berhaltniffe etwa Notifge angeorbnet und, infofern ber Beamte einer Deputation ober einer anderen Behorde zugeorbnet und ber Antrag nicht von berfelben ausgegangen ift, ein voraangiaer gutachlicher Bericht ber Deputation ober ber Behorbe eingeforbert.

§. 3. Die Große Des Rubegehalts richtet fich

nach bem Betrage Des Gehalts, welches ber in ben Ruhestand Berfette gur Beit ber Berfettung in ben Ruhestand gu beziehen hatte, und

nach ber Zeit, mahrend welcher er ein zu bem Ruhegehalt berechtigendes Umt bekleibete,

wobei die Amtsbauer von ber Beit bes ersten Dienstantritts bis zu bem Beschluffe bes Senats über bie Berfegung in ben Ruhestand zu berechnen ift.

§. 4. Bei Festfegung des Ruhegehalts kommt nur das wirkliche Gehalt mit Ausschluß von Gratisicationen, Sporteln und Bergütung für Bureaukosten, wie von sonstigen Accidentien in Anschlag. Die Wohnungsvergütung und, wenn der Beamte eine Amtswohnung hat, der Meithwerth derselben, nach einem dem Ermessen des Senats übertassenen billigen Anschlage, sowie eine fratere Gehaltsethöhung und die mit dem Amte verbundene Altersqulage wird aber als Theil des Gehalts angesehen.

Bei Berechnung des Ruhegehalts wird das Gehalt des Postbirectors ju 1800 Thaler, bes Erhebers der directen Steuern ju 1300 Thaler und bes Erhebers der indirecten Abgaben ju 1200 Thaler angenommen.

|    | §.  | 5. Unter 3  | ugrunbe | legung bief | er. G | brunb | fage treten | folgenbe | Ruhegehe  | iltší | ase sin :                                       |
|----|-----|-------------|---------|-------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------|
| 1) | vom | Tage bes    | Amtsan  | tritts bis  | zum   | polle | nbeten 10te | n Amt    | Bjahre    | '     | 4/10 E                                          |
| 2) | vom | vollenbeten | 10ten   | Amtsjahre   | bis   | zum   | vollendeten | 15ten    | Umtsiahre |       | 12/12/14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
| 3) | #   | ,,          | 15ten   | "           | *     |       | #           | 20ften   | "         |       | 6/18                                            |
| 4) | "   | **          | 20ften  | "           | *     | *     | **          | 25ften   | 17        |       | 6/12/15<br>6/12/15/16/19                        |
| 5) | "   | **          | 25ften  | "           |       |       |             |          |           |       | 8/2/2                                           |

- §. 6. Das Muhegehalt wird viertelighelich, am Ende der Monate Marg, Juni, September und December aus der Generalcaffe entrichtet, beginnt mit bem Aufhoren des Amtsgehalts und wird in Sterbefällen fur das gange laufende Bierteljahr bezahlt.
- §. 7. Der in Ruhestand verfeste Beamte muß, wenn er sich außerhalb des Bremischen Staates aufhalt, das Ruhegehalt durch einen Bevollmachtigten auf der Generalcasse entgegennehmen und, fo oft es verlangt wird, eine obrigkeitliche Lebensbescheinigung einreichen lassen.
- §. 8. Wenn der in Ruhestand Berfeste eine mit einer regelmäßigen Einnahme verbundene öffentliche oder Privatanstellung annimmt, so ist ibm der Betrag seiner baraus erwachsenden Einnahme an dem Ruhegehalt zu kurzen.
- §. 9. Diesenigen Mitglieder der bieberigen Pensions und Witwenaustalt für durgertiche Beamte, welchen dies Gefeg einen Anspruch auf Ruhegehalt ertheilt, haben kunftig kein Recht mehr auf eine Dienstpension von der Anstalt. Sie bleiben aber Theilnehmer der Witwenanstalt und haben, wenn sie ein Ruhegehalt genießen, keine jährliche Beiträge zu entrichten.
- §. 10. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf diejenigen Staatsbeamten keine Anwendung, über deren Pensionirung besondere gesestliche Anordnungen bestehen.

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats vom 29. Juni und bekannt gemacht am 3. Juli 1855.

# Obrigkeitliche Bekanntmachung, Erganzungswahlen für die Bürgerschaft betreffend.

Publicirt am 13. Juli 1855.

Nachdem in Gemäßheit des §. 17 des Gefeges vom 21. Februar 1854, die Burgerschaft betreffend, für die feit den leigten Wahlen ausgeschiedenen Mitglieder der Bürgerschaft bie ersorberlichen Ergänzungswahlen fattgefunden haben, so bringt der Senat die Nammen der erwählten Vertreter hiedurch zur öffentlichen Kunde.

## Es find gewählt:

Bon ber 2. Claffe:

herr Carl Friedrich Chriftian Buff, bis Enbe December 1860.

Bon ber 3. Claffe:

herr Johann Beinrich Otto, bis Ende December 1857.

Bon ber 4. Claffe A:

herr Dr. jur. hermann Arnold Albers, « Johann Segelten, bis Ende December 1860.

« Carl Beinrich Stodmener, bis Ende December 1857.

Befchloffen Bremen in der Berfammlung bes Senats vom 10. und bekannt gemacht am 13. Juli 1855.

# Obrigkeitliche Bekanntmachung, Ergänzungswahl für die Bürgerschaft betreffend.

Publicirt am 16. Juli 1855.

Nachdem in Gemäßheit des §. 17 des Gesetzes vom 21. Februar 1854, die Bürgerschaft betreffend, auch für die seit den letzten Wahlen in der VI. Wahldasse, 2. Abtheilung, eingetretene Bacanz die erforderliche Ergänzungswahl stattgefunden hat, so wird hiedurch bekannt gemacht, daß von der VI. Wählerclasse, 2. Abtheilung

herr Meldior Schwoon zu Bremerhaven

bis Ende December 1860 jum Bertreter ermahlt ift. .

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats den 13. und bekannt gemacht am 16. Juli 1855.

jė.

# Obriafeitliche Berordnung, die Berpflichtung zur Unzeige verbachtiger Rrantbeite : ober Tobesfälle betreffend.

#### Oublicirt am 27, Juli 1855.

Da es bei Epibemien und fonftigen Ereigniffen, welche fchleunigft gefundheitspolizeis liche Anordnungen erheischen, fo wie bei folden Rrankheits: und Tobesfällen, welche ben Berbacht perbrecherischer Sanblungen erregen und baber ein fofortiges polizeiliches Ginfchreiten nothig machen, von großer Bichtigkeit ift, bag bie Beborben unverzäglich bavon Runbe erhalten, in Diefer Begiehung aber über Die Berpflichtung Gingelner, Der Behörde beshalb Ungejae ju machen, Die bestehenden Borfdriften nicht ausreichen und baber haufig 3meifel chmalten, fo bat ber Cenat barüber vollständigere Beftimmungen au treffen fur notbia erachtet. Auf ben Bericht ber Gefundheitspolizei Commission und nach eingezogenem Gut: achten bes Gefundheiterathe verordnet er baher bas Rolaende:

Diejenigen, welche vermoge ihres besonderen Berufs porzugemeife Gelegenheit baben, folde Borgange in Erfahrung ju bringen, welche in gefundheitspolizeilicher Sinficht Schaben ftiften ober beforgen laffen ober fogar ben Berbacht einer Berletung ber Gefundheit ober bes Lebens Underer erregen, find, fobalb fie in ihrem Berufetreife bavon Runde erlangen, verpflichtet, unverzüglich ber Polizeibehorbe, in beren Berwaltungsbezirt ber Borgang fich ereignet bat, bavon Unzeige ju machen.

2.

Es find bahin ju rechnen:

a. Merate, Geburtshelfer, Bunbarate und Apotheter;

b. Bebammen und biejenigen, welche gur niebern Chirurgie concessionirt find.

3.

2016 Borgange, welche, wenn fie eintreten ober befürchtet werben muffen, au ber Unzeige perpflichten, find bie folgenben anzufeben:

alle Rrantheiten, welche eine gemeingefahrliche Berbreitung beforgen laffen, ober boch in Rudficht auf die Derfon, welche bavon befallen ift, bei Mububung bes von ihr betriebenen Bewerbes von gemeinschablichen Rolgen fein konnen;

b. Irrfinn einer Perfon, wenn ibr Buftand und Aufenthalt gegen ben Schaben. ben fie anstiften konnte, teine binreichenbe Gicherheit gewährt;

c. Krantheits . ober Tobesfälle, welche burch ben Benuß giftiger Stoffe ober burch wiberrechtliche Sandlungsweife ober Rabrlaffigfeit eines Undern entftanben find, ober melde boch ben Berbacht einer folden Urfache erregen :

d. alle Tobesfälle, welche nicht in der Umgebung unbescholtener Personen auf naturlichem Wege entstanden sund, sondern in Gewaltthat, Bufall oder Selbstmord ihren Grund ju haben scheinen oder wobei die Ursache unbekannt geblieben ift;

e. Bertauf ober Gebrauch von Mitteln in ber Abficht ber Abtreibung ober Sobtung ber Leibebfrucht, sowie Berheimlichung ber Schwangerschaft ober ber Beburt:

f. Unerlaubter Bertauf von Biften und fonftigen Stoffen, beren Benuf Befahr fur bie Besundheit mit lich führt;

g. Pfuscherei und Quadfalberei burch unerlaubte Ausübung ber Arznei: und Wundarzneifunde wie auch ber Geburtebulfe.

4

Jeder, welcher die Thierazzneikunst ausübt, muß, sobalb er dabei eine anstedende Krankheit des Khieres oder solche Umstäude wahrnimmt, welche den Ausbruch einer Wiehesche beforgen lassen, oder sobat er in Ersahrung bringt, daß krankes Bieh geschlachtet wied, bessen Genus oder sonstige Verwendung für Menschen oder für Viel nachtheilig zu sein schein, dieses unverzüglich der erwähnten obrigkeitlichen Behörde anzeigen.

Diefelbe Berbindlichkeit trifft auch benjenigen, ber folches Bieh schlachtet ober

schlachten läßt.

5.

If berjenige, welcher nach ben Bestimmungen bieser Berordnung zu einer Anzeige verpstichtet sein wurde, zweiselhaft, ob der Borgang dahin gehöre, oder ob er wegen besonderer Umstände der Anzeige bei der Polizeibehörde überhoben sei, so hat er deshalb an den Borsiger der Gesundheitspolizei-Commission sich zu wenden und bessen Anweisungen zu befolgen.

6

Unterlaffungen, wie auch Bergögerungen ber Anzeige in ben Fallen, mo fie gufolge gegenwärtiger Berordnung geschehen muß, ziehen eine angemeffene Gelbstrafe bis zu Einhundert Thalern nach sich.

7.

Diese Berordnung gilt unbeschabet berjenigen besonderen Berpflichtungen, welche Eindelnen traft ihrer amtlichen Instruction im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege obliegen.

Beschlossen Bremen in der Berfammlung bes Genats am 24. und bekannt gemacht am 27. Juli 1855.

## XVIII.

# Dbrigkeitliche Berordnung, die Feier des diesighrigen Dank-, Buß- und Bettages betreffend.

#### Publicirt am 21. Ceptember 1855.

Da am Mittwochen, ben 26. b. M., ber allgemeine Dante, Buß: und Bettag eintritt, fo sieht ber Senat sich bewogen, an die beshalb bestehenden Unordnungen ju erinnern, damit auch in gegenwärtigem Jahre diese Feier wurdig begangen werbe.

Nachdem durch das Geläute aller Kirchenglocken am Dienstage, Nachmittags von 4 bis 5 Uhr, das herannahen des Kestes verkündet worden, beginnt an dem Feiertage selbst in den Kirchen der Stadt der Gottesdienst am Morgen gegen 9 Uhr und am Nachmittage gegen 1 Uhr, und wird außerdem in St. Petri Kirche eine Frühpredigt gehalten. Im Sediete nimmt der Gottesdienst zu der dort gewöhnlichen Zeit seinen Ansang. In der Stunde von 11 bis 12 Uhr und Nachmittags von 4 bis 5 Uhr wird mit allen Kirchenglocken geläutet.

Auch an diesem Tage wird sich dem christlichen Wohlthätigkeitelinn unserer Mitburger eine Gelegenheit darbieten, der Durftigen besonderst eingedent au sein. Bu biesem Broecke werden in den Kirchen der Stadt die Becken zum Besten des hiesigen Armen hauses ausgestellt werden, einer Stiftung, deren bekannte segensteiche Wirksamkeit stets zur regsten Eheilnahme ausgesorbert hat, welche ader, um in ihrem jehigen erweiterten Umfange bestehen zu können, fortwährend einer reichlichen Unterstühung bedarf. Auf gleiche Weise werden auch in den Kirchen des Gebiets die Gaden zum Besten der Armen jeder Gemeinde in Empfang genommen werden.

Endlich sinden die bestehenden Borschriften, nach welchem an diesem Tage jede larmende Beschäftigung untersagt ift, und bis 3 Uhr Nachmittags tein öffentlicher Berkehr und Gewerbschetrieb stattsinden kann, auch im gegenwärtigen Tahre ihre Anwendung, damit an einem Feiertage, welcher vorzugsweise ber ernsten Selbstprusung und der stillen Erhebung der Sele zu Gott gewöhmt sein soll, jede äußere Störung entsernt bleibe.

Befchlossen Bremen in der Berfammlung des Cenats am 14. und bekannt gemacht am 21. September 1855.

Obrigkeitliche Bekanntmachung, Anzeige über die von Bremi= fchen Confuln ertheilten Interims = Seepäffe für im Auslande angekaufte Schiffe betreffend.

Dublicirt am 5. November 1855.

Der Cenat findet sich hinsichtlich der unter Bremischer Flagge fahrenden, von Bremischen Burgern im Austande angekauften, und mit einem Interimspaffe Bremischer Consuln versehenen Schiffe veranlaßt, die hiesigen Käufer folder Schiffe hiedurch aufzusorbern,

sobald sie die Nachricht erhalten, daß für sie ein Schiff im Auslande angekauft und von einem Bremischen Sonsul mit einem Anterimspasse versehen worden ist, unverzüglich bei der Regierungscanzlei darüber eine schriftliche Anzeige einzureichen, welche den Namen des Schiffes, den des Capitains, sowie die sonstitution nach kaufern bekannten, das Schiff betreffenden Berhaltuisse enthalten muß.

Sollte, unter Nichtachtung biefer Warnung, folde Anzeige unterlassen werben, fo wurden die Betheiligten, abgesehen von anderen nachtheiligen Folgen, es sich felbst beigumeffen haben, wenn der Senat sich baburch außer Stand geseth fahe, etwaigen Reclamationen bei fremden Regierungen die wunschenswerthe Unterstügung 3n gewähren.

Beschlossen Bremen in ber Bersammlung des Senats vom 2., und bekannt gemacht am 5. November 1855.

ម៉ាក់ក្រុម ស្រែក ប្រជាពល បានប្រជាពល ដែលមានជាប់ក្រុម សំណើលបានដែល ក្រុមប្រជាពល បានប្រជាពល ម៉ែល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប ក្រុមប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល បានប្រជាពល

# Obrigkeitliche Berordnung, den Betrieb des Barbiergefchafts in der Stadt Bremen betreffend.

#### Publicirt am 9. Rovember 1855.

Nachdem der Senat und die Burgerschaft am 4. Juli und 3. August d. I. besichlossen haben, daß die mit Ausgedung des Bardieramts eingeführte Berpachtung der Barbierzeschäfte unter Berücksichtigung der laufenden Pachtverträge in Jukunft nicht mehr stattsinden und an deren Stelle eine Concessionsertheilung für diese Geschäft treten soll, so sieht sich der Senat veranlaßt, das Nachstehende zu verordnen.

#### §. 1.

Die Concessionen werden bei der Gesundheitspolizeicommission, welche mit deren Ertheilung vom Senate beauftragt ist, nachgesucht.

#### §. 2.

Soncessionen jum Barbiergeschafte und jum halten einer Barbierstube in ber Stadt Bremen werben in ber Regel nur an solche Personen ertheilt, welche in Gemäßheit ber obrigkeitlichen Berordnung vom 25. October 1852 jur Ausübung ber kleinen Chirurgie augelassen worden sind.

. Die sonstigen Concessionsbebingungen konnen auf ber Regierungscanzlei von ben Betheiligten eingesehen werben.

#### §. 3.

Die jur Beit über Barbiergeschäfte bestehenben Pachtvertrage behalten zwar ihre Gultigkeit, werden aber nach Ablauf ber Pachtzeit nicht wieder erneuert.

#### §. 4

Die Betreibung des Barbiergeschäfts in der Stadt Bremen ohne obrigkeitliche Concession oder Pachtung ist bei einer Gelostrafe von 10 Thalern oder angemessener Gefängnissftrafe, die im Biederholungsfalle geschärft werden kann, verboten.

Beschlossen Bremen in der Bersammlung des Senats vom 6. und bekannt gemacht am 9. November 1855,

Tr Youth Year

Contract Con

Tirl example Class

# Sprigfeitliche Befauntmachling, Die Ginzeichnung der Beitrage ofur bas Armeninstitut auf das Jahr 1856 betreffend. we remain the cut must be had ear man, at the first or man it accounts to

Dur von ber der benerm, nicht Cogninant gehinge wering bie Beitrige fie bar bert ber s elle geliebeid ei nedligen endedreitroß bus neuron en den up gentre? Conis et getfall Publicirt am 12. November 1855. Salang sein bain

Briedliffer Brauen in a R. Genedena best Zeitels von 9. ner bekannt gemein

Der Cenat bringt hieburch jur öffentlichen Runde, bag bie Gingeichnung ber Beitrage für bas Armeninstitut, von beren Erfolge ber Fortbestand biefer Anftalt in bisheriger Beife abhangt, für bas nachfte Jahr am

Dienftage, ben 13. November 1855

von ben Mitgliedern ber Diaconien wird eröffnet werben.

Bieberholt hat ber Cenat barauf hingewiesen, bag ungeachtet ber burch ben fleten Bumachs ber Bevolkerung und bie erhebliche Steigerung ber Preife faft aller Lebensmittel vermehrten Bedurfniffe bes Armeninstituts und trop bes in fletem gludlichem Buwachfe befindlichen Bohlftandes ber Ctabt die fur baffelbe gezeichneten Beitrage teinesmegs in entfprechendem Dabe jugenommen haben, fo bag bie Erhaltung ber bieberigen Ginrichtung ernftlich in Frage gestellt ift.

Die Ceffion bes Armeninftitute hat nun bem Cenate berichtet, bag bas in Folge bes Migverhaltniffes ber Ausgaben mit ben Ginnahmen entstandene Deficit bes vorjajabrigen Rechnungsabichluffes auf die Diesjährige Rechnung hat übernommen werden muffen; es ftebe baher bei ben burch bie fortbauernbe bebeutenbe Steigerung aller Lebensbeburfniffe abermals vermehrten Unspruchen an bas Urmeninflitut eine Bergrößerung biefes Deficits am Schluffe biefes Jahres in Musficht, obwohl einerfeits bie im Beginne bes laufenden Jahres porgenommene Bieberholung ber Gingeichnung beim Publitum eine im Mugemeinen erfreuliche Aufnahme gefunden, andererfeits ber herrichende gute Gefundheitezustand auf eine ber bedeutenbiten Musgaben für Krankenpflege einen gunftigen Ginfluß geaußert habe.

Da nun aus ben in ber Ratur ber Cache liegenben Grunden bas Armeninflitut, welches bekanntlich jur Beit ohne alles Capitalvermogen ift, bei einem ftets machfenden Deficit fein Befteben nicht haben tann, fo liegt bas einzige Mittel, ben Fortbeftand beffelben in ber bisherigen bewahrten Beife ju fichern, in einer mehr als bisher bem Bedurfniffe ents fprechenben Beichnung freiwilliger Beitrage, ba anderen Falls fein Ausweg fich barbietet, als baß jur Dedung bes Bedurfniffes bes Armeninflitute auf eine 3manababaabe Bebacht

genommen werbe.

Indem daher der Senat an alle wohlgesinnten Bürger und Einwohner der Stadt die beingende Ausschlaus zu einer regen Betheligung bei der bevorstehenden Singeichnung von freiwilligen Beiträgen richtet, mag er auch jest noch nicht die Hossium, ausgeben, daß bie Gesinnung, welcher die bisherige Unterhaltung unserer flabitiven Armeiumstatt durch freiswillige Beiträge stir eine Bierde unseres Gemeinwesend galtz auch noch der den ziehngen Bewohnern Bremens ihren Einsluß nicht verleugnen, und daß es daher den Bemühungen der Diaconen dei der bevorstehenden Einzeichnung gelingen werde, die Beiträge sur kad Armensissitätut zu einem Betrage zu erhöhen, welcher das Fortbestehen desieben in dieheriger Weise nicht mehr gefährbet erschelnen läße.

Beschlossen Bremen in der Verfammlung bes Senats vom 9. und bekannt gemacht am 12. November 1855.

- it's an all and an all and an all and

grand to the control of the control

The state of the s

ma thought of the company of

# Obrigkeitliche Bekanntmachung, Bahlung ber Bevölkerung bes Bremischen Staats betreffend.

Dublicirt am 12. November 1855.

Da seit dem Jahre 1842 eine Sablung der Bevolkerung des Bremischen Staats nicht stattgesunden hat, und es in dieser Beziehung gegenwärtig an jeder sichern Kunde mangelt, die in mehrsacher Hinsicht von Wichtigkeit ift und in einem wohlsgeotdneten Gemeinwefen nicht fehlen darf, so hat der Senat sich veranlagt gefunden, die Bornahme einer solchen Jählung anzuordnen und mit Aussührung dieser Rastegel die Volizeibirection, die Landberten und die Aenter Begesack und Bremerhaven beauftragt, welche

bemnach gegen Ende biefes Monats allen felbständigen Sausbewohnern in ihren verschiedenen Berwaltungsbezirken gedruckte Formulare mit den bezüglichen Kragen zustellen und folche einige Tage nachher wieder einholen lassen werden.

Indem der Senat dies zur öffentlichen Kunde bringt, macht er darauf aufmerksam, bag ber Werth der aufzustellenden Listen durch die Zuverlässigkeit der darin enthaltenen Angaben bedingt ift, und wird daher eine genane und richtige Beantwortung jener Fragen zuversichtlich erwartet.

Befchloffen Bremen in der Berfammlung des Cenats vom 6. und befannt gemacht am 12. November 1855.

# greentland sook objects, og entra deseten dindmakald greensal dootto malkership kal

Andri Perro Antonio del Companyo del Company

Annual of the second of the second of the second

Danced by Google

# Obrigkeitliche Berordnung, betreffend die Presse sowie das Ber- fammlungs- und Bereinsrecht.

J. 184 - " 4 4

Publicirt am 17. November 1855.

Nachbem jur Aubführung ber hieselbst am 26. September 1854 publicirten, allgemeine Bestimmungen jur Berhinderung bes Mistrauchs ber Presse und bas Bereinstwesen betreffenden Bundesbeschlusse vom 6. und 13. Juli 1854 bie erforderlichen gesehlichen Bestimmungen im Einverstandniß mit ber Burgerschaft beliebt worden sind, so bringt ber Senat diese Bestimmungen,

unter Aufhebung ber fruheren, auf biefelben Gegenstande sich beziehenden Gefete und Berordnungen, insbesondere

bes proviforifchen Prefigefehes vom 7. Februar 1851,

bes Bufages zu bemfelben vom 19. Dai 1851, und

ber Berichtigung vom 13. Juni 1851, fowie

ber bas Bereinsrecht betreffenden Berordnung vom 19. Mai 1851,

ber, provisorische Bestimmungen in Aussührung bes Bumbesbeschlusses vom 6. März 1852 betreffenden Berordnung II, 3, vom 29. März 1852,

ber bie Berbreitung von Schriften und Abbilbungen betreffenden Berordnung vom 31. Mar. 1852,

fowie unter Simmeifung barauf,

daß die Paragraphen breigehn und fechzehn ber Berfaffung in Rraft getreten find,

biemit in Rachftebenbem als

# Preggefet

Und Gefet, bas Berfammlungs: und Bereinsrecht betreffend, zur allgemeinen Kunde.

Befchloffen Bremen in ber Berfammlung bes Senats vom 12. und befannt gemacht am 17. Rovember 1855.

# Prefigefet.

# 1. Allgemeine Bestimmungen.

Bas in biefem Befete von Drudfchriften gefagt ift, finbet auf alle auf mechanischem Bege irgend einer Art vorgenommene Bervielfaltigungen von Schriften und bilblichen Darftellungen Unmenbung.

§. 2.

Bur Ausübung bes Gewerbes eines Buch- ober Steinbruckers, Buch- ober Runfthandlers, Untiquars, Inhabers einer Leibbibliothet ober eines Lefecabinets, eines Bertaufers von Beitungen, Alugichriften und bilblichen Darftellungen ift die Erlangung einer besondern perfonlichen Concession erforderlich, und ift nur benjenigen Personen, welche eine folche Conceffion erlangt haben, Die Erzeugung von Druckfchriften und ber gemerbmagige Bertehr mit benfelben nach Dagabe ber Conceffion gestattet.

Die Conceffion ertheilt und entzieht ber Cenat.

Dieselbe fann, mit Musnahme berjenigen fur Buch, und Runftbanbler fowie fur Buchdrucker, auch in jederzeit und ohne weiteres widerruflicher Beife ertheilt merben.

Conceffionen, welche nicht in widerruflicher Beife ertheilt worden find, konnen nach ihrem gangen Umfange nur entzogen werben entweber in Folge eines auf Die Berwirtung berfelben lautenden gerichtlichen Erkenntniffes ober wenn, nach vorausgegangener wiederholter fchriftlicher Bermarnung Geitens ber betreffenben Berwaltungsbehörbe ober nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung, Die Gewerbetreibenden ihre Beschäftigung beharrlich gur Berbreitung von ftrafbaren, infonderheit flaategefahrlichen Drudfchriften migbrauchen.

Bei einem beharrlichen Digbrauche biefer Art ober unter anderen besonders erschwerenden Umftanden haben die Berichte in ben an fie gelangenden Fallen auf die Berwirfung

ber Concession au erfennen.

Unter benfelben Borausfehungen, welche bie Entziehung folder Conceffionen geftatten, fann auch bie Unterbrudung einer periodifch ericheinenben Druckfchrift im Bermaltungsmege verfügt merben.

8. 3.

Rur mit polizeilicher Erlaubniß und innerhalb ber Grengen berfelben barf mit bier ober ausmarts angefertigten Drudichriften hausirt ober burfen biefelben an öffentlichen Orten ausgestreut, angeboten, vertheilt, ausgestellt ober angeschlagen werben.

Diefe Erlaubniß tann jederzeit jurudgenommen werben.

Jeber im Bremifchen Staate erscheinenben Druckschrift ift ber Rame ober bie Firma bes Druders, ber Drt und die Beit bes Drudes beigufügen. Gind folde Drudichriften für ben Buchhandel ober ju fonftiger Berbreitung im Publifum bestimmt, fo muß außerbem ber Name (Firma) und Bobnort bes Berlegers ober Commiffionars genannt fein. Diefer Borfdrift ift auch im Falle bee Celbftverlage ber Berfaffer ober Berausgeber unterworfen.

In Straßenanschlägen braucht nur ber Rame und Bohnort bes Druders angegeben ju werben.

§. 5.

\* Bon jeber im Bremischen Staatsgebiete die Presse verlassend Druckschrift soll, bei Beitungen und Zeitschriften von bem Berleger, bei andern Drucksachen von bemjenkgen, ber ihre Ausgabe besorgt, sei bies ber Drucker, ber Berleger, ber Berfasser selbst ober ber Commissionar, ein Eremplar ber Cocal-Polizeibehörde eingereicht werben. Diese hinterlegung kann bei Beitungen und Zeitschriften spärestens noch gleichzeitig mit ber ersten Ausschildung ober Bersendung, bei anderen Druckschriften muß sie vor beren Ausgabe geschehen.

Muf Drudfchriften, welche zwanzig Bogen ober barüber ftart find, finden bie

Borfchriften biefes Paragraphen feine Umvendung.

#### §. 6.

Bon ber Erfullung ber in ben §g. 4 und 5. enthaltenen Borfdriften find bloß die ben Beburfniffen des Bertehrs ober bes gefelligen Lebens bienenden Drucksachen, als Formuslare, Etiquetten, Bistenkarten und ahnliche biefen gleich zu achtende kleinere Pregerzeugnisse ausgenommen.

§. 7

Wer eine persobisch erscheinende Druckschrift (Zeitung, Zeitschift) herausgeben will, ist verpslichtet, der Local-Poliziebehörde vor der herausgade in einem ihr einzureichenden Plane die Zeitabschnitte, in denen die Drucksi rift erscheinen foll, den Titel, sowie den Bereiger und Derausgeber (verantwortlichen Redacteur), wenn diese von dem Berleger verschieden ist, aufzugeben, auch später jede hierin vorzunehmende Beränderung vor deren Eintritt anzuzeigen.

Sedes Zeitungsblatt, sowie jedes Heft oder Stud einer Zeitschrift, hat neben den sonst erforderlichen Angaben (§. 4) auch den Namen des verantwortlichen Redacteurs zu enthalten. Die Behörde kann jedoch solche Zeitschriften, welche zusolge des ihr eingereichten Planes alle politischen und socialen Fragen von der Besprechung ausschließen, von dieser Berpflichtung enthinden.

8. 8.

Der verantwortliche Redacteur einer im hiefigen Staatsgebiete erscheinenden periobifchen Druckschrift muß unbedingt dispositionsfähig fein, im Genuß der staatsburgerlichen Rechte sich befinden, und im hiefigen Staatsgebiet seinen regelmäßigen Wohnsit haben.

Musnahmsweise tann bie Redaction von Beitschriften wiffenschaftlichen, technischen ober artislischen Inhalts auch folden Personen, welche bie vorbezeichneten Gigenschaften nicht

beligen, vom Cenate geftattet werben.

Personen, welche sich in Straf- ober Untersuchungehaft befinden, tann mahrend ber Dauer ber haft bie Fuhrung ber verantwortlichen Redaction untersagt werden.

8. 9.

Für jebe im Bremifchen Staatsgebiete erfcheinende periodifche Drudichrift ist eine Caution zu bestellen. Rur amtliche ober folde Blatter, welche alle politische und sociale

Bragen von der Besprechung ausschließen, konnen nach dem Ermeffen des Senats von diefer Berpflichtung entbunden werden.

§. 10.

Den Betrag der Caution bestimmt der Senat nach Nafgabe bes §. 10 bes biefelbst am 26. September. 1854 publicirten, allgemeine Bestimmungen zur Berhinderung des Misbrauches der Presse betressenden Bunderbeschlusses vom 6. Juli 1854, in jedem eingelnen Falle. Jedoch soll die Caution für solche Beitschriften, welche breimal oder weniger als
breimal wöchentlich erscheinen, den Betrag von tausend Thaten nicht übersteigen.

# §. 11.

Die Caution haftet fur alle auf Anlag ber Drudfchrift, für welche sie bestellt worden ift, zuerkannten Strafen, bann fur die Kosten ber Untersuchung und ber Strafvollftredung, ohne Rudficht auf die Person bes Berurtheilten.

.. Jebe Caution ift im Fall eingetretener Berminderung berfelben fpateftens in vier Bochen wieder auf ben vollen Betrag au ergangen.

### 8. 12.

Die Berausgabe einer cautionepflichtigen Druckschrift barf erst bann erfolgen, wenn bie Bebingungen, an welche bas Recht hiezu geknüpft ist, vollständig erfullt sind.

### §. 13.

Der herausgeber einer periodischen Druckschrift, welche Anzeigen aufnimmt, ift verpflichtet, die ibm von öffentlichen Behörden ober Angestellten zu biesem 3wecke mitgerheilten autlichen Bekanntmachungen ober Erlasse gegen die üblichen Einrückungsgebühren, und zwar auf Berlangen vor anderen Ansertan, einrücken zu laffen.

#### §. 14.

Gerichtliche Entscheidungen und amtliche Berwarnungen, welche auf Anlag einer periobischen Druckschrift ertassen worden sind, hat ber herausgeber derselben auf Anordnung der auftändigen Bremischen Behörde unentgeltlich und ohne Zusäge und Bemerkungen einrucken ju lassen.

Sind derartige Entscheidungen durch Ehrenverlegungen veranlaßt, fo find bie Betheiligten besugt, beren Beröffentlichung zu beantragen und hat bas Gericht über Bulaffigfeit

bes Untrages zu entscheiben und beffen Bollgug feftzuseten.

Fur amtliche ober amtlich beglaubigte Berichtigungen ober Widerlegungen in einer periodischen Druckschrift vorgebrachter Thatsachen, foll ber betheiligten Beborbe ober Privatperson minbesten ber Raum bes Artikels, ber zu ber Entgegnung Anlag bot, kollenfrei und
in einer ber beiben nächsten, nach erfolgter Aufforberung erscheinenben Runnmern zur Berfügung gestellt werben.

§. 15.

Wer in Erfulung der Vorschriften der § §. 4 und 7 eine wissentlich falsche Angabe macht, wird mit Gefängniß bis zu brei Monaten oder einer Gelbbuse bis zu zweihundert

Shalern bestraft. - Jebe andere Uebertretung der in ben vorflebenden Paragraphen enthaltenen Worfchriften hat eine Geldbufe bis ju funfzig Thalern gur Folge.

#### §. 16.

Fur Diefe Uebertretungen ift Seber verantwortlich ju erachten, welcher nach allgemein

ftrafrechtlichen Grunbfagen als Urheber ober Theilnehmer ftrafbar ericbeint.

If jedoch der Urheber nicht bekannt ober nicht im Bereich der richterlichen Gewalt bes Bremischen Staats, so sollen sowohl der Drucker als der Berleger oder Commissionar, insofern sie nicht als Theilnehmer ohnedies zur Etrase zu ziehen sind, mit einer Geldbusse bis zu zwanzig Thalern belegt werden.

Eind ber Berausgeber einer Drudifchrift mehrere, so haften fie solidarifch. Daffelbe gilt fur bie einzelnen Theilnehmer ber Firma, unter welcher bas Berlages, bas Commissions

ober bas Drudereigeschäft betrieben werben mochte.

#### 8. 17.

Die Strafen wegen Uebertretung ber obigen prefipolizeilichen Borfchriften ober ber von ben competenten Behörden erlassenen besonderen Berbote sind, abgesehen von ber burch ben Inhalt ber Druckschrift etwa sonst verwirkten Strafen, zu erkennen.

## 11. Berbrechen und Bergeben mittelft ber Preffe.

#### 8. 18.

Berbrechen und Bergeben mittelst ber Presse find vollendet, wenn bas Drudwerk ausgegeben oder öffentlich ausgestellt oder sonst in Uwlauf gebracht ift. Borbereitende handtungen sind nach den allgemein strafrechtlichen Grundsagen vom Bersuch zu beurtheilen.

#### 8. 19.

Für die durch den Inhalt einer Druckschrift begangenen strafbaren handlungen ist zumächst der Berfasser verantwortlich. Zugleich ist jeder zu bestrafen, der nach allgemein ftrafrechtlichen Grundfäben als Theilmehmer zu erachten ift.

Die Borfchrift bes §. 16 über Die folidarifche Berantwortlichkeit Dehrerer findet

auch hier ihre Unwendung.

#### §. 20.

Die Aufforderung, Anreizung oder Berleitung mittelst der Presse ju Berbrechen und Bergeben wird im Allgemeinen nach den allgemein straftechtlichen Grundsagen über die Anfliftung oder Abeilnachme beziehungsweise dem Bersuch bestraft. Die Handlungen sind auch dann strafbar, wenn sie ohne Jusammenhang mit einer anderen verbrecherischen handlung stehen und ohne allen Erfolg geblieben sind.

8. 21.

Insbefondere foll die Aufforderung, Anreigung ober Berleitung

- 1) ju hochverratherischen ober lanbesverratherischen Sandlungen wiber ben Bremischen Staat ober wiber Deutschland ober wiber einen anderen beutschen Bunbesstaat, mit Gefangniß ober Buchthaus bis ju funfzehn Jahren;
- 2) ju Berbrechen oder Bergeben wiber bie jur Ausübung ber Bremischen Staatsgewalt berufenen Behorben, mit Gefängniß ober Buchthaus bis zu feche Sahren;
- 3) jum Mufruhr, mit Befangniß ober Buchthaus bis ju brei Sahren;
- 4) ber Militarpersonen ober Beamten jum Treubruch ober jum Ungehorsam, mit ber sub 3 gebachten Strafe:
- 5) jur Biderfestung gegen bie Sbrigkeit, jum Ungehorsam gegen bie Gesese und Anordnungen ber Obrigkeit, insbesondere auch jur Beigerung ber Jahlung von Steuern mit Gefängniß ober Juchthaus bis zu zwei Jahren;
- 6) zu strafbaren Gewaltthätigkeiten, zu gesehwidrigen Angriffen auf das Eigenthum oder die personliche Sicherheit, zu ungesehlichen Bersammtungen, Zusammenrottungen oder Bewaffnungen, zu verbotenen Geldsammtungen, insofern nicht strengere Strafen gemeinrechtlich oder particularrechtlich begründet sind, mit einer Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

#### δ. 22.

Der in dem Inhalt einer Druckschrift enthaltene Angriff auf die Berfassung oder bie Staatseinrichtungen Bremens oder auf deren Grundlagen, auf Gesetze und obeigkeitliche Anordnungen wird mit Gesängnis dis zu zwei Jahren; der Angriff auf die Religion oder die Lehren, Gebrauche und Gegenstände der Berehrung einer im Staate anerkannten Religionssesesuschlichaft, sowie grobe Berletzung der öffentlichen Sittlichkeit wird mit Gesängnis bis zu einem Jahre bestraft.

Alls strasbarer Angriff ist jeber anzusehen, welcher burch Aundgabe erdichteter ober entstellter Thatsachen, ober burch bie Form der Darstellung geeignet ift, den Gegenstand des

Ungriffs bem Saffe ober ber Dipachtung auszuseten.

#### §. 23.

Auf die in dem vorstehenden §. 21 unter 2, 3, 4, 5, 6, sewie auf die im §. 22 bezeichneten Sandlungen, wenn sie gegen die Staatseinrichtungen, Maßregeln, Behörden oder Personen eines anderen deutschen Bundesstaats gerichtet sind, finden die baselbst angebroten Strafen die zur Salfte Amvendung.

## §. 24.

Ehrenkrankende Aeußerungen gegen ben Senat ober bie Burgerichaft, gegen bas Oberhaupt ober bie Regierung eines anderen beutschen Bundesstaats werben mit Gefangnis bis zu achtzehn Monaten bestraft.

# §. 25.

Sind ehrenkrankende Aeußerungen gegen Ausschüffle bes Senats ober ber Burgers schaft, gegen Mitglieder bes Senats ober ber Burgerschaft als solche, gegen Bremische richt terliche ober sonflige öffentliche Behörben, ein Mitglied berselben, einen öffentlichen Beamten,

einen Religionsdiener ober ein Mitglied ber bewaffneten Macht, in Beziehung auf ihren Beruf; gegen eine obrigkeitliche Behorbre eines andern beutschen Staats ober gegen einen öffentlichen Beamten bes lettern, in Beziehung auf seinen Beruf, ober gegen die bei bem Bremischen Staate beglaubigten Gesanden gerichtet, so sindet eine Gefängnifistrafe bis zu einem Jahre statt.

8. 26.

Ehrentrankende Aeufierungen gegen Privatpersonen, Corporationen oder Behörden, auf welche bie vorstehende Bestimmung (§. 25) keine Unwendung findet, werden mit Gefängniß bis zu gehn Monaten belegt.

6. 27.

Liegt in ehrenkrankenden Aeußerungen die wissentlich wahrheitswidrige Behauptung eines Berbrechens ober einer entehrenden Handlung, so kann die angedrohte Strase um die halfte gesteigert werden.

8. 28.

Die Behauptung auch erweislich mahrer Thatfachen ift als Ehrenfrantung zu bestrafen, wenn sie in folcher Form ober unter folchen Umständen stattgefunden hat, bas baraus die Absicht einer Shrenfrantung hervorgeht.

#### §. 29.

In den im §. 22, 23, 24, 25, 26 und 33 erwähnten Fallen sieht es dem Gericht frei, bei leichteren Bergeben statt auf Gefängnißstrafe auf eine verhaltnißmäßige Gelbbuße zu erkennen.

§. 30.

Das strafgerichtliche Berfahren wegen Ehrenkrankung bes Oberhaupts ober ber Regierung eines andern beutschen Staats ober eines bei bem Bremischen Staat beglaubigten Gesanbten, kann nur nach einer vom Senat erfolgten Ermächtigung; basjenige wegen ber im §. 26 gebachten Beleibigungen nur auf Antrag ber Betheiligten eingeleitet werben.

#### §. 31.

Wenn Druckschriften den Thatbestand einer strafbaren Handlung enthalten, so ist auf die Vernichtung der etwa mit Beschaga belegten Handlichtst, sowie auf die Unterdrückung oder Vernichtung aller vorhandenen Exemplare im Ganzen oder ihrer strässichen Teheile, auch, soweit dies ersorderlich, der dazu bestimmten Platten und Formen zu erkennen. Dies ist nach Umständen auch wegen vordereitender Handlungen (§. 18) zu verfügen. Es muß auch dann geschehen, wenn die Verurtheilung einer strasbaren Person nicht damit verbunden werden kann, oder überhaupt eine Person, gegen welche eine Anklage gerichtet werden könnte, nicht gegeben ist.

§. 32.

Ist die ftrafbare handlung in einer periodisch erscheinenden Druckschrift enthalten, so kann bas Gericht, sei es fur immer, sei es auf Beit, jedoch auf nicht weniger als brei

Monate, nicht nur bas Erscheinen biefer Drudichrift verbieten, sondern auch dem Berausgeber, Berleger ober Drucker die Befugniß zur Berausgabe, Berlag oder Druck solcher periodischer Druckfeiten entziehen.

§. 33.

Die verwaltende Polizeibehörde sowie das betreffende Gericht sind befugt, dum Behuf ber Einleitung des Strasverfahrens Druckschriften und bie zu ihrer Bervielfältigung ber stimmten Platten und Formen mit Befolag zu belegen. Dandelt es sich um eine Strasbarkeit des Inhalts oder um eine Ubertretung der obigen §§. 4 oder 7: so darf, so lange biese Beschlagnahme nicht wieder aufgehoben ift, bei einer Gefängnisstrafe die zu einem Jahre, (§. 29) in schwerern Fällen auch der Concessionentziehung nach dem Ermessen des Gerichts, die Druckschrift weder verbreitet noch durch anderweitigen Abdruck vervielfaltigt werden.

§. 34.

It durch den Inhalt einer Druckschrift eine strafbare Handlung begangen, eine bestimmte Person aber, sei es als Urheber, sei es als Theilnehmer derselben nach allgemein strafrechtlichen Grundschen nicht in Anspruch zu nehmen oder doch der richterlichen Sewalt des Bremischen Staats nicht erreichbar, so soll zunächst der herausgeber (verantwortlichen Bedacteur), sodann der Berleger oder Commissionär, sodann der Drucker, endlich der Berbreiter, in dieser Reihenfolge, seder insofern der vorher Genannte nicht bekannt oder nicht im Bereiche der richterlichen Gewalt des Bremischen Staats ist, in eine Geldbusse die zu fün fundert Thalern genommen werden. Im Wiederholungsfalle kann die Geldstrafe bis auf das Doppelte gesteigert werden, und im Falle des Unverwögens tritt an deren Stelle eine entsprechende Geschangssisstrafe.

Die Borfchrift bes §. 16 über Die folibarifche Berantwortlichkeit findet auch bier

ihre Unwendung.

§. 35.

Muf die durch die Preffe begangenen Berbrechen und Bergeben finden die gemein=

rechtlichen Borfchriften über die Berjahrung Unwendung.

Die Rechtsverfolgung wegen aller im §. 15 mit Strafe belegten Uebertretungen, sowie wider die nach §. 34 nur subsidiarisch in Anspruch zu nehmenden Personen verjährt innerhalb sechs Monate vom Tage der Bollendung der in Rede ftehenden strafbaren Sandlung angerechnet.

Im Falle falfcher Ungaben beginnt die Berjahrung mit bem Beitpunkte, wo bie

Salfchheit zur Renntniß ber Polizeibehorbe gefommen ift.

Bur ben Berbreiter beginnt ber Lauf ber Berjahrung mit bem Mugenblide feiner

letten Berbreitungshandlung.

Die Unterbrechung ber Berjährung wird nach gemeinrechtlichen Grundfaßen beurtheilt. Die Berjährung ber Rechtsverfolgung auch wider die nach §. 34 subsidiarisch in Anspruch zu nehmenden Versonen wird jedoch durch jede gerichtliche Handlung unterbrochen, welche die Untersuchung der That oder die Bersolgung eines wegen derselben Angeschuldigten bezweckt.

## Gefet, das Versammlungs und Vereinsrecht betreffend enfinie Saierasse einstern

Bereine gu gemeinfamer Birffamteit, welche fich barüber genugend auszuweifen vermögen, daß ihre Brecte mit ber Gefengebung bes beutichen Bundes und bes Bremifchen Staats in Ginklang fich befinden und die öffentliche Dronung und Cicherheit nicht gefahrben, fteben allen Staatsgenoffen frei.

Die Polizeibehörde ift ermachtigt, von der Ginrichtung und ben Bwetten eines jeben Bereins, fowohl im Beginn als im Laufe feiner Birtfamteit, Renntniß zu nehmen und jebe

ibr bagu erforberlich icheinenbe Mustunft gu verlangen.

8. 2.

Wenn ein Berein ben im §. 1 gedachten Borausfehungen nach bem Ermeffen bes Genats nicht ober nicht mehr entipricht, fo tann ber Cenat benfelben auflofen.

Bereine gu politischen 3 meden insbefondere burfen nur nach vorgangiger ausbrudlicher Erlaubniß bes Cenate gebilbet werben.

Gie fleben unter fortroabrenber, befonderer Polizeiaufficht und unterliegen ben fol-

genben Bestimmungen :

- a. Um bie erforderliche Erlaubniß ju erwirfen, ift ein fd riftlicher Antrag, unter Beilage ber Statuten und eines Bergeichniffes ber Mitglieber bes Bereins, bem Genat einzureichen.
- b. Diefe Erlaubniß tam nach bem Ermeffen bes Genats ertheilt ober verfagt ober unter Beichrantungen gewährt, fowie jeberzeit jurudgenommen merben.
  - c. Bor Ertheilung ber Erlaubniß burfen biejenigen, welche ben Berein ftiften ober an bemfelben theilnehmen wollen, ohne befondere polizeiliche Genehmigung überall teine Berfammlungen halten.
- d. Dat ber Genat Die Erlaubniß ertheilt, fo ift fur jebe Berfammlung bes Bereins ober einer Abtheilung ober eines Mubichuffes beffelben, eine an die Polizeis behorbe in ber Regel brei Tage vorher ju verfügende Unzeige, welche namentlich eine genaue Angabe bes Drts und ber Beit enthalten muß, erforderlich.

Fur folche Berfammlungen, die nach Drt und Beit bereits in ben vom Senate genehmigten Statuten bes Bereins genau festgefest find, bedarf es Diefer Anzeige nicht.

- e. Beranberungen in ben Statuten, fowie in bem Perfonal ber Beamten bes Bereins find ber Polizeibeharde ohne Bergug anzuzeigen. ,
- 1. Minberiabrige, Lebrlinge und Schuler burfen fich an folden Bereinen nicht betheiligen. Mußerbem tann bie Polizeibehorbe Ginzelne und gange Claffen von

Perfonen (3. B. Frembe, Frauen u. f. m.) von ber Theilnahme an bem Berein ausschließen, fo wie beren Gegenwart bei ben Berfammlungen beffelben verbieten.

Auch ift bie Polizeibelborbe befugt, bem Bereine einstweilen jede allgemeine ober partielle Berfammlung zu unterfagen.

- g. Jebe Berbindung eines folchen Bereins mit anderen Bereinen ift unftatthaft.
- h. Der Borftand bes Bereins ift verpflichtet, ber Polizeibehörde jederzeit eine Auskunft über die Berhandlungen bes Bereins, die in der Mitgliederzahl eingetrettenen Beränderungen und bessel berhaltnisse zu ertheilen. Eine folde Auskunft hat auf Berlangen auch iedes einelne Mitglied zu geben.
- i. Wenn die Polizeibehörde es erforderlich achtet, Polizeibeamte in die Versammlungen bes Bereins zu senden, so ist diesen auf Berlangen baselbit ein angemessent Plat einzuramen, auch jede Auskunft über die Person der Redner zu ertheilen, und sofortige Folge zu leiften, wenn sie sich veranlast finden sollten, die Bersammelten zum Auseinandergeben aufzusorbern.

#### 8. 4.

Den vorstehenden Beftimmungen bes §. 3 unterliegen, abgefehen von befondere bewilligten Ausnahmen, auch Baffenverbindungen, namentlich Schubenvereine.

### §. 5.

Arbeitervereine und Berbrüberungen, welche politische, socialistische ober communistische Breede verfolgen, sind verboten.

### §. 6.

Berfammlung en gu friedlichen 3meden und ohne Baffen fteben allen Staatsgenoffen frei und bedurfen baber in der Regel einer besonderen Erlaubnig nicht.

#### §. 7.

Berfammlungen zu politischen Zwecken sowie Wolksverfammlungen unter freiem himmel unterliegen bagegen obrigkeitlicher Erlaubniß und befonderer Aufficht nach folgenden Bestimmungen:

- a. Die Erlaubnif wird bei der Polizeibehörde, welcher über den Bwed der Berfammlung sowie überhaupt jede verlangte Auskunft zu ertheilen ift, erwirkt.
- b. Bird die Erlaubnif unter Befchrankungen ertheilt, so find die Beranstalter ber Berfammlung bafur verantwortlich, bag bieselben gehörig beachtet, und, sofern es die Rehorde verlangt, bei der Eröffnung ber Bersammlung ben Anwesenden jur Kunde gebracht werben.
- c. Bor ber Ertheilung ber Erlaubnif barf überall feine Ginladung zu ber Ber- fammlung gefcheben.

d. Die obigen für Bereine geltenben, polizeilichen Befugniffe in Betreff Ausfchlusse gemisfer Personen, sowie ber Berpflichtung jur Ertheilung verlangter Auskunft und jum vorgeschriebenen, ben Polizeibeamten gegenüber zu beobachtendem Berhalten (§. 3. 1. h. i.) finden auch für folche Berfammlungen eine analoge Amvendung.

§. 8.

Deffentliche Aufzuge find in ber Regel ben Boltsversammlungen unter freiem himmel gleich ju behandeln.

6. 9.

Die bewaffnete Macht darf sich nicht anders als auf Befehl verfammeln und weder in noch außer bem Dienst berathschlagen.

§. 10.

Uebertretungen Dieses Gesehes werden mit einer Gelde oder Gefängnißstrafe geahndet, welche den Umständen nach, namentlich in Fällen größerer Gefährlichkeit, besonderer Gestilfenheit, Dreistigkeit oder ber Wiederholung bis zu einer Geldbuße von einhundert Thalem oder Gefängniß von sechs Monaten für jeden Uebertreter gesteigert werden kann. Bergehen und Berbrechen, welche bei Ausübung des Bereins: und Berfammlungsrechts begangen werden, unterliegen außerdem der gesehlichen Stafe.

The Books of the second of the

the first section of the first section of the first section is a section of the first section of the first section is a section of the first section of the

# Dbrigkeitliche Berordnung betreffend das ftadtbremifche gofdwefen.

#### Publicirt am 24. December 1855.

Da die bereits vor einiger Beit hinsichtlich bes stadtbremischen Loschwesens im Einsverständniß mit ber Burgerschaft beliebten, neuen gesehlichen Bestimmungen in Gemäßheit einer Anzeige ber Deputation fur die städtischen Loschankalten, baß die erforberlichen Borberreitungen getroffen worben seien, nunmehr jur Ausführung kommen konnen, so bringt hiemit ber Cenat die nachstebenbe

Ordnung fur bie Bofcanftalten ber Stadt Bremen

gur allgemeinen Runbe.

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats vom 14. December und bekannt gemacht am 24. December 1855.

# Ordnung für die Löschanstalten der Stadt Bremen.

## I. Die ben Anftalten borgefetten Behorben.

#### §. 1.

Un ber Spige ber Unftalten fieht eine Deputation, beren Birkfamkeit nach Dagsgabe bes Deputationsgesetes fich bestimmt.

#### §. 2.

Die Deputation mahlt aus ber stadtischen Bevollerung, in Gemagheit der nachfolgenden §§. 11 — 14, biejenigen aus, welche ben Dienst bei den Bofchanftalten versehen; auch ernennt sie die dabei erforderlichen Offiziere und Unterofsiziere, Sprügenmeister und sonstigen unteren Bediensteten.

## §. 3.

Sie bestimmt bas erforderliche Dienstreglement und ertheilt die nothigen Instructionen, roelche jedoch (Reglement wie Instructionen) ber Bestätigung bes Senats bedurfen.

## \$ 4.

Gie forgt fur bie Unterhaltung ber Lofchgerathschaften in gutem und hinreichenbem Buftanbe und ift beshalb"gu allen ergangenben und neuen Anschaffungen, forvie gur and

gemessenen Berbefferung und Bermehrung des Materials, nach Maggabe ihres Specialbudgets, befugt.

§. 5.

eie überzeugt fich burch von Zeit zu Zeit anzustellende Proben und Musterungen bavon, baß bas Personal und bie Gerathschaften ordnungsmäßig vorhanden sind.

8. 6.

Sie ist berechtigt Gelbstrafen bis zu 1 Thaler wegen Berfpätung im Dienste, ober wegen Entfernung ober Wegbleibens von bemfelben zu erkennen, Arrestationen nach Maßgabe bes § 25 bieser Ordnung zu versügen und geschehen zu lassen, auch bei Dischplinarvergehen Verweise zu ertheilen, zu begradiren und von dem Dienste auf Zeit oder ganzlich aus zulezuschen, sowie nach Maßgabe der solgenden §§. 23 und 24 an das Brandgericht zu verweisen.

8. 7.

Gie wird benjenigen, welche im Dienfte beschädigt werden, hinsichtlich ber Kurkoften und bes Unterhalts, auch im Falle daß folche ihr Leben einbuffen follten, den bedurftigen Bitwen und Kindern berfelben eine Beisteuer leiften.

§. 8.

Bei einem Brande im Landgebiete kann nach dem Ermessen der Deputation, indem bieselbe für vorkommende Fälle die erforderlichen Anordnungen zu tressen bat, huste geleistet werden. Außerdem soll diese Hulfe bei Branden am Buntenthoressteinwege und vor dem Hohenthore sedesmal nach einer vorab für folde Fälle von der Deputation festzusesbenden Anordnung geleistet werden.

§. 9.

Sie ist enblich berechtigt, bei Branbfallen, sofern sie es nach ihrem Ermeffen nothig halt, um dem Feuer Ginhalt ju thun, Gebaute und felbft solche, welche noch nicht vom Brande ergriffen sind, niederreißen ju lassen oder auf eine sonst geeignete Weife au beseitigen. In dem Falle, wo sie eine solche Maßregel in Bezug auf noch nicht vom Brande ergriffene Gebaude beschließen ju muffen glaubt, kann sie in den dringendsten Fallen zwar zur Ausssufrung schrieben, ift jedoch verpflichtet, dem Prafibenten bes Senats von ihrem Beschuffe ohne Berzug Anzeige zu machen und den darauf etwa erfolgenden Anordnungen des Senats zu entsprechen.

§. 10.

Die Mitglieder ber Deputation find im Dienfte mit Scharpen betleibet.

# II. Perfonal.

§. 11.

Die Deputation mahlt aus ben bagu tauglichen, in ber Stabt Bremen heimatberechtigten Rannern vom vollendeten 25. bis jum 40. Lebensjahre einschließlich die erforberliche Sahl für ben höheren und niederen Dieust bei ben Loschankalten aus, und sind bie Ausgewählten zur Unnahme bes Dienstes verpflichtet, wenn nicht die Deputation etwaige Ab-

lehnungegrunde genügend erachtet.

Gegen die Entscheidung der Deputation findet jedoch ein Recurs an den Senat statt. Die Dienstpflicht dauert 10 Jahre von Beit des Dienstantritts angerechnet. Wet jedoch das 45. Lebensjahr vollendet hat, kann seine Entlassung begehren. Die Deputation ist besugt, auf freiwilligen Antrag die Dienstatt zu verlangern.

#### 8. 12.

Db und wieweit eine Stellvertretung in einzelnen Fallen zulaffig fei, hangt von bem Ermeffen ber Deputation ab.

§. 13.

Das gesammte Personal ift verpflichtet, auch bei Baffersgefahren Dienfte zu leiften.

#### 8. 14.

Die Deputation wird für ben Dienst bei ben Loschgerathschaften die erforberliche Bahl an Offizieren, Unterofizieren und sonstiger Mannschaft anstellen.

#### §. 15.

Die Bestimmung des Reglements für die Nachtwache, wonach in Gemäßheit desfausige Berfandigung mit der Polizeidirection der Nachtwachepolizeicommissär zur Leistung von Husselbeinsten in Brandfällen, sowie zur Uedernahme der Aufsicht über das Magazin der Böschanstalt ohne besondere Bergütung verpflichtet ift, gleich wie die dieberige Verpflichtung der Schornsteinseger zur Husselbein bleiben in Kraft.

## Bergütung.

8. 16.

Die Offiziere bienen unentgeltlich.

§. 17.

Die Unteroffiziere erhalten jahrlich 10 Thaler.

6. 18.

Die Brandmanner, Fahnentrager, Nieberbrecher, Weder und Barter erhalten jahrlich 5 Thaler.

Brandmanner, welche zugleich Beder ober Barter fund, erhalten außerbem 21/2 Thaler jahrlich. Barter konnen unter Umffanben auch einen hoheren Sahreslohn erhalten.

§. 19.

Die Sprütenmeifter und Boten empfangen ein angemeffenes Jahrgehalt.

§. 20.

Bum Gebrauche in Brandfallen, bei Proben und Musterungen, überhaupt im Dienste, erhalten die Offiziere und Sprügenmeister eine seidene Scharpe, die Unteroffiziere eine baumwollene Scharpe, einen Kittel und einen Gut, die Brandmanner, die Niederbrecher und Fahnenträger einen Kittel und einen Gut, die Rohrführer außerbem hosen und handschuhe, andere Bebienstet angemesene Abzeichen.

8. 21.

Für Proben und Musterungen wird Nichts vergütet, dagegen werden in Brandfällen, wenn der Dienst langer als eine Stunde dauert, den jum activen Dienst benutem Brandmannern und Kahnenträgern 18 Grote, den Niederbrechern und Rohrführern in gleichem Falle 36 Grote, und dauert folcher Dienst langer als 6 Stunden, für jede folgende Stunde überdies 4 Grote verautet.

Auch wird die Deputation ben besonders angeordneten Referven bei langerer Dienstzeit eine, nach ben Umflanden bis zur Salfte ber vorgedachten Betrage fleigende, nach ihrem Ernieffen billige Bergutung gablen.

§. 22.

Mußerdem werden Pramien unter bie Brandmanner vertheilt, und gmar :

die erste Wasser gebende Tragesprüße
 die zweite
 ben ersten Wasser gebenden Anbringer
 10

» den ersten Wagter gebenden Andringer...... 10 »

ben zweiten ..... 5

wobei bie Tragesprugen ber Nachtwachter und bas Feuerschiff concurriren.

Bei ber Bertheilung biefer Pramien werden nur biejenigen Brandmanner berudfichtigt, welche beim ersten Bassergeben anwefenb gewesen find.

# Disciplin.

# §. 23.

Ungerechtfertigte Berspätung im Dienste, Entfernung ober Wegbleiben von bemfelben, Ungehorsam, Wibersesslicht, Beleidigungen gegen Borgesetze und andere Mitglieder ber Anstalt, Arunkenheit, sonstige Ungebührlichkeiten und Pflichtverlegungen im Dienste werden nach den Umftanden mit Berweis, Geldbugen bis zu 20 Thalern, Gefängniß bis zu 14 Tagen, ganglicher ober zeitweiliger Entlassung, Dearadation bestraft.

### §. 24.

Diese Strafen erkennt (abgesehen von ber im §. 6 ber Deputation ertheilten Strafbefugnis) bas Brandgericht, welches besieht:

aus zwei Offizieren unter Borfit eines Mitgliedes ber Deputation, wenn gegen einen Offizier verfahren wirb;

aus zwei Unteroffizieren unter Borfit eines Offiziers, wenn gegen einen

Unteroffigier verfahren wirb;

aus zwei Unteroffizieren und zwei Brandmannern, unter Borfig eines Offiziers, wenn gegen einen Brandmann, Niederbrecher, Fahnenträger, Wecker, Barter, verfahren wird.

Der Borfiger ber Deputation beftimmt bemgemäß bie Mitglieber bes Gerichts.

Ihm wird bas Urtheil vor ber Publication jur Bestätigung vorgelegt. Er kann biefe jedoch versagen, und hat solchen Falles ein neues Gericht zur Berhandlung und 20burtheilung ber Sache zu bestellen.

Der Garnisonsaubiteur führt bei ben Gigungen bes Berichts bas Protofoll.

#### 8. 25.

Die sofortige Bethaftung eines Untergebenen kann von den Deputationsmitgliedern, sowie von den Offizieren oder deren Stellvertretern, wenn der Untergedene sich gegen sie in Ausübung ihrer dienstlichen Kunction Ungehorfam, Widersplichfeit oder ein ungebührliches Benehmen zu Schulden kommen läßt, verfügt werden. Die Berhaftung ist sodann ohne Berzug dem oberst Commandirenden zu bessen weiterer Berfügung zu melden. Unteroffiziere und Brandmanner, welche zur Bollstreckung der Arrestation commandire werden, sind bei Strase des Ungehorsams verpflichtet, die bezeichnete Person in das Hastlocal abzuführen.

## Löschgeräthschaften.

## §. 26.

Diefe besiehen in der erforderlichen Ungahl von Sprugen und ben fur die Berbeischaffung bes Wasser bestimmten Austalten nebst allem Bubehor, welche in angemessener Beise in ber Alte, Neu- und Borfladt vertheilt sind.

## Berhalten in Brandfällen.

#### §. 27.

Das Berhalten bes Personals im Dienste wird burch Dienstreglement und Instruc- tionen naher bestimmt.

## §. 28.

Der Garnisonscommandeur beordert eine angemessene Abtheilung der Garnison, um an der Brandstatte Ruhe und Ordnung aufrecht au halten, gereitete Effecten einstweilen sicher au stellen und ben erforderlichen militarischen Beistand au gewähren.

Diese militarische gleichwie bie anwesende polizeiliche Macht leisten überhaupt der Deputation auf Requisition des oberft Commandirenden der Loschanstalten jederzeit die geeignete Bulfe.

#### §. 29.

Die Deputation versianbigt sich mit ber Polizeibirection über bie geeigneten Mittel, um mit hulfe ber Polizeibeamten und namentlich ber Nachtwache sowie burch angemeffene Larmzeichen und Signale bie in Branbfallen erforberliche Kunde zu verbreiten.

Die Löfchanstalten sehen ihre Thatigkeit an ber Brandstatte bis zur ganglichen Löschung bes Feuers fort.

#### Ŋ. 31.

Die Polizeibehorbe forgt bafur insbefonbere, baß

- a. nach bem Brande möglichst balb bas Erforberliche geschehe, um bie etwaige Gefahrlichkeit ber übriggebliebenen Theile abgebrannter Gebaube zu beseitigen;
- h. nach bem Brande bie Veranlassung bes Feuers möglichst ermittelt und etwaige Bergehen ober Berbrechen, indem sie nach ben Umftanden an bas Criminalgericht die Sache verweist, untersucht und bestraft werden;
- Ec. bei Frostwetter, daß auf der Weser und ben Stadtgraben Waken gehauen und offen gehalten, auch von den Nachtwächtern die öffentlichen Brunnen vor Einfrieren thunlichst geschütgt werden, sowie, während eines Brandes, bei Brauern, Branntweinbrennern u. f. w. eine genügende Masse bodenden Wassers wurdig fet.

### §. 32.

Diejenigen, welche in ber Wegend bes Branbes wohnen, find verpflichtet,

- a. ben Durchgang durch ihre Daufer und Grundstücke, sowie bas Führen von Löschgerathschaften burch bieselben zu gestatten und auf polizeiliches Berlangen ihre Kenster zu erleuchten, überhangt alle Maßregeln, welche von ber Deputation zum Zweck ber Keuerlöschung angeordnet werben, namentlich das Deffinen von Pforten und Thüren, das Giurtücken in alle und jede Localitäten, das Niederreißen, Durchbrechen und Weseitigen von Vaulichkeiten u. f. w. geschen zu lassen;
- b. die Benugung ihrer etwaigen Brunnen und Baffervorrathe, fowie
- c. bie Mufnahme geretteter, Sachen zu geftatten.

## §. 33.

Diejenigen, welche ben Brand absiditlich ober fculovoll veranlagt haben, werben nach bem bestebenben Rechte bestraft.

Berheimlichung des ausgebrochenen Teuers, Unterlassung des herbeiruss nachbarlicher und anderer Sulfe, Burudweisung solcher Sulfe oder gar Behinderung der Löschanstalten in ihrer Wirksamkeit, konnen nach den Umstanden mit angemessener Geld- oder Gefängnisstrafe geahndet werden.

### Hebergangsbeftimmungen.

6. 34.

Diese Ordnung tritt an die Stelle ber bisberigen Brandordnung mit bem 27. December 1855 Mittags 12 Ubr, in Rraft.

Die Offiziere, Unteroffiziere und sonftige Mannschaft, welche gegenwartig im Dienfte

Etehen, verbleiben in bemfelben, sofern und sollinge Bannigath, weiche gegenwartig im Dempte Dieselben sin bemselben, sofern und so lange nicht die Deputation sie entalgen wird. Dieselben sind jedoch berechtigt, wein sie das 45. Lebensjahr vollendet haben, ihre Entlassung zu begehren, welche ihnen alsbann vor Ablauf von drei Monaten, nachdem sie bei der Deputation darauf schriftlich angetragen haben, ertheilt werden soll.

...

.

# Dbrigkeitliche Berordnung, die Steuern für bas Sahr 1856 betreffend.

#### Dublicirt am 31. December 1855.

Da durch übereinstimmende Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft wegen der Fortdauer der im Jahre 1855 erhobenen Steuern für das Jahr 1856 und über die Einfährung einer Besteuerung von Maskendällen das Erforderliche sestgesetet ist, so verordnet demgemäß der Senat hiedurch das Folgende:

#### I. Grund= und Erbefteuer.

- §. 1. Für alle im Bremischen Staatsgebiete belegenen Wohnhäuser, Packhäuser, Stäue, Schumen und Keller, sammt dem Grunde, auch für die die Wohnhäusern liegenden hof- und Gartenpläge, für Landgüter und Gärten, so wie überhaupt für alle und sebaube und Ländereien, wird eine Grunds und Erbesteuer erhoben, welche  $1\frac{1}{2}$  per Mille des abgeschätzen Werths beträgt.
- §. 2. Die Entrichtung ber Abgabe liegt bem Eigenthumer, so wie bei ben bem Meier-, Grundzins- ober Erbenginsrechte unterworfenen Gebauben ober Landereien ben Meiern und ben Grundzins ober Erbenginsleuten ob.
- §. 3. Die Abgabe wird in viertessätzlichen Raten ethoben. Diesenigen, welche bei Beginn eines Bierteljahres Sigenthumer ober Meier-, Grundzins- ober Erbenzinsleute sind, entrichten die Steuer nach der ihnen barüber zugefertigten Aufgabe.

Es steht jedem frei, dieselbe auf das ganze Jahr, auf ein halbes Jahr ober ein Bierteljahr zum Boraus zu bezahlen. Bon allen, die bieses nicht gethan haben, wird die Steuer in der Mitte eines jeden Wierteljahrs für die betreffenden 3 Monate eincassürt. Bon benjenigen, die alsdann mit der Zahlung der Steuer samhaft sind, wird nach Absam ber nachstschäftlich errettivisch beigetrieden.

- §. 4. Bon ber Berbindlichkeit jur Entrichtung ber Steuer find befreit:
  - a. Mue ber Ctabt gehörigen öffentlichen Gebaube, auch die Dienfthaufer.
  - b. Alle ben Kirchen, Schulen und frommen Stiftungen gehörigen Gebäube und Diensthäufer. Insofern solche nicht unmittelbar benutt werben, sondern gang ober jum Theil vermiethet sind, haben die Berwalter davon die Abgabe

- a rata von 4 Procent ber Miethe ju gahlen. Bermiethen bie Bebienfteten ober Beneficiirten bie ihnen angewiesenen Gebaude ober Diensthäuser selbst, so fallt bie Abgabe weg.
- c. Bafrend ber Beit eines Baues alle bieferhalb überall weber bewohnten noch benutten Gebaube.
- §. 5. Jeber Erwerber eines Grundstüds ift schulbig, bie von bemfelben etwa rückfandige Grundsteuer ber letten zwolf Monate vor bem Erwerbe zu bezahlen, ohne ben Betrag von der Erwerbesjumme absehen zu burfen; jedoch ist ihm sein beefalliger Anspruch an ben Beraußerer vorbehalten.
- §. 6. Neuerbaute ober verbefferte Gebaube, und fo auch bie in ben Befit von Privatpersonen übergegangenen öffentlichen Grundflude follen aufe neue tarirt werben.

Den Erhebern ber Steuern liegt nicht die Pflicht ob, die eiwaigen Rudftande jum Angabeprotofoll auf der Canglei angugeben; jedem Raufluftigen ift undentommen, fich vor bem Kaufe bei ihnen zu erkundigen, ob Rudftande der letten gwölf Monate vorhanden find, und wie boch folde fich belaufen.

# 11. Steuer zur Reinigung und Erleuchtung ber Gaffen.

- S. 7. Bur die Alt- und Neuftadt und für benjenigen Theil der Borftabte, in welchem eine Eteuchtung der Strafen Statt hat, wird eine Steuer erhoben, welche auf 3/4 per Mille des Zarats ober 4 Procent des Miethainses unter folgenden naheren Bestimmungen festgesetzt ift.
- §. 8. Diesenigen, welche ein Erbe bewohnen, von welchem sie Grundsteuer zu enterichten schuldig sind (§. 2), haben von bessen Tarat 3/4 per Mille zu bezahlen. Densenigen Eigentstimmern, die einen Theil ihres von ihnen mitbewohnten Saufes an Oritte, welche von ihrer Miethe die Steuer zu entrichten sehuldig sind, zu Bohnungen oder zur personlichen Benugung vermiethet haben, wird bas Capital ber zu 5pEt. capitalifirten Miethe von tein Tarate ihres Grundstuds abgesept, und haben solche Eigenthumer nur von bem bann bleibenden Reste bes Tarates die Steuer zu bezahlen.
- §. 9. Bon bem für unbewohnte Gebaube, Pachaufer und Keller, Lagerplate, Garten ober sonftiges nicht mit Baulichkeiten befestes Arcal angesesten Tarate ift ebent falls 3/4 per Mille zu entrichten. Bei ben, ben Kirchen, Schulen und prommen Stiftungen gehörenden und vermietheten Gebauden wird das Tarat zum 25fachen Betrage ber Mitche angenommen, und ift von diesem Tarate 3/4 per Mille zu zahlen, insofern nicht die Miether biese Steuer geseslich zu bezahlen haben, in welchem Falle bei ihnen ber nachsolgende §. 10 Anwendung findet.
- §. 10. Diejenigen, welche jur Miethe mobnen, fei es, bag fie ein ganges Saus, ein Stodwerf, einzelne Zimmer ober einen Reller bewohnen ober personlich benugen, bezahlen bie Steuer mit 4 Procent bes Miethzinfes.

Für Frembe hat ber Bermiether bie Steuer ju entrichten, ift aber berechtigt, ben Betrag berfelben von bem Miether einzuforbern.

- §. 11. Alle etwaigen Berminberungen ober Erlaffe bei ber Erbeffener bewirfen einen verfällnismäßigen Erlag auf die Steuer gur Gassenreinigung und Erleuchtung, jedoch mit ber Ausnahme, daß für die Bebaube, welche eines Baues wegen leer fieben, bie lehtere unverfürzt zu leiften ift.
  - §. 12. Bon biefer Steuer find befreit:
    - a. Mue blejenigen, welche eine jabrliche Miethe von nur 20 und barunter bezahlen, wobei jedoch eine Theilung ber Miethe bei benjenigen, welche eine gemeinschaftliche Saushaltung bilben ober zu Einer Familie gehören, nicht zulaffig ift.
    - b. Diejenigen, welche regelmäßige Baben vom Armen-Institute befommen.
    - c. Die ben Rirchen, Soulen und frommen Stiftungen gehörenben nicht vermietheten Grundftude, wie auch die ben Rirchen gehörenben vermietheten Dienstwohnungen, wenn fur ben Bediensteten, bem bie Wohnung gebuhrte, eine andere Wohnung von Seiten ber Kirche gemiethet ift.

Sonstige Befreiungen finden in der Regel nicht flatt, jedoch ift bie Reclamationes Deputation ermächtigt, wegen temporarer Armuth ober aus son-fligen erheblichen Gründen einen Erlag ober eine Ermäsigung bes Steueransapes, infofern biefer auf die Miether gelegt worten, ju bewilligen.

- §. 13. Um die Steuer, insoweit sie auf die Miethe gelegt ift, richtig ju bestimmen, werben Bettel herumgesandt werben, in welchen Jeber ben wahren Betrag bes Mietherpreises ber von ihm ver- ober gemietheten Saufer. Wohnkeller, Etagen ober 3immer gewissenstellt und zwar auf feinen geleisten Burgereid anzugeben hat.
- §. 14. Die Eincassirung ber Steuer erfolgt in ben ersten Tagen bes Februar und Angust fur bas laufende halbe Jahr, und wird burch Ginfammler gegen Quitung bewirkt.

Bon bemjenigen, welcher alebann mit ber Bahlung ber Steuer faumig ift, wirb nach Ablauf von acht Sagen ber Ruckftanb erecutivisch beigetrieben.

Borausbezahlung fteht Jebem frei.

Der Erwerber eines Grunbstücks ist schulbig, die von demselben etwa rückfländige Steuer der legten zwölf Monate vor dem Erwerbe nachzubegahlen, ohne deren Betrag von der Erwerbsumme absessen zu durfen. Iedoch ist ihm sein deskallsiger Anspruch an den Beräußerer vorbehalten.

Den Erhebern liegt nicht die Pflicht ob, die etwaigen Ruckftande jum Angabeprotokolle auf- der Canglei anzugeben; jedem Kauflustigen ist unbenommen, sich vor dem Kaufe bei ihnen zu erkundigen, od Rückstande der letzten zwolf Monate vorhanden sind und wie boch sie sich belaufen.

# III. Abgabe von Erbichaften.

§. 15. Mie im Bremifchen Staatsgebiete nach bem 31. December 1848 vorgefallene ober vorfallende Erbichaften, Legate und Schenkungen von Tobeswegen find einer Abgabe unterworfen, welche, wenn dieselbe an voll- ober halbburtige Geschwister, ober an voll- ober halbburtige Geschwisterlinder gelangen, auf 4 Procent, bei allen übrigen Erben, Legatarien und Schenknehmern aber auf 8 Procent gefest ift.

Bei Legaten von Kenten ift die Abgabe, wenn die Legatarien volls ober halbbuttige Geschwister oder Geschwisterkinder bes Aerstorbenen sind, auf die eins für allemal que entrichtenben vier Zehntel der Rente eines Sahres, sind sie bieses nicht, auf vier Kunftel dieser Rente bestimmt. Falls der Kentenberechtigte diese Abgade zu zahlen verpslichtet ift, so ist ihm gestattet, dieselbe in jährlichen Raten von ein Drittel derselben zu entrichten. Wenn die Kentenzahlung aufbort und die mit der Kente Belasteten auf diese Weise die freie Disposition und Benugung des dazu ausgesetzen Capitals erhalten, so haben letzere binnen sechs Monaten nach dem Ausscheiten Genbrich der Berntenzahlung, bei Vermeidung doppelter Zahlung, von diesem Capitale annoch die gewöhnliche Abgade an ben Staat zu zahlen, wenn sie nicht etwa zu ben nach §. 18 Besteiten gehören; sie sind jedoch berechtigt, das bereits früher dem Staate für die Rente Bezahlte adzuziehen.

Borstehende Bestimmungen gelten auch hinsichtlich hier sich aufhaltender Fremder, für die in der Berordnung vom 20. April 1829 erwähnten Fremden jedoch nur in der burch ben §. 11 bieser Berordnung festgestellten Beschränkung.

- §. 16. Diese am Stempelcomptoir zu entrichtende Abgabe ist binnen Jahresfrist nach dem Tode des Erblassers von dem bis dahin realisiten Theile des Rachlasses zu bezahlen, und zugleich von dem nicht realisitent eine specificite Aufgabe zu machen. Binnen einer ferneren Sahresfrist ist eine weitere specificiter Aufgabe zu machen, was von dem nicht realisiten Theile des Nachlasses realisitet worden, und davon die Abgabe zu zahlen; diese Nachlasses find von Jahr zu Jahr bis zu gänzlicher Realisation des Nachlasses zu wiederholen, und hat der Erheber am Stempelcomptoir vier Wochen vor Ablauf der Frist zur weiteren Angabe den Pflichtigen schristlich daran zu erinnern.
- §. 17. Innerhalb Monatsfrist nach bem Tobe bes Erbfassers ift von ben Erben ober ben mit ber Regulitung Beauftragten eine schriftige, mit bem Datum versehene Anzeige am Stempelcomptoir zu machen, baß die Erbschaftsseuer von bem Nachlasse zu entrichten sei, und wem als Erecutor, Erben ober sonst bie Entrichtung obliege.

Erhalt ber gur Anzeige Berpflichtete erft Tpater Runde vom Anfalle ber Erbichaft, fo laufen Die §. 16 und 17 festgesehten Friften erft vom Tage Dieser erhaltenen Runde.

- §. 18. Bon ber Zahlung ber Abgabe find biejenigen Erbicaften, Legate und Schenkungen von Tobeswegen befreit, welche
  - a. unter Chegatten ober in auf- und absteigender Linie vorfallen, fobald entweder Blutsfreunbichaft eintritt, oder auch ber überlebende Chegatte eines beerbten Kindes als folder zur Erbichaft kommt;

- b. von Fremben auf Siefige ober von Siefigen auf Frembe fallen, infofern ber Abidon bavon entrichtet ift:
- e. an die hiefigen Kirchen, Schulen und frommen Stiftungen, sowie an die Urmen gelangen;
- d. an Stiftungen und Bereine gelangen, welche bie Förberung von Kunft und Biffenicatt bezwecken, ober sonftige nur gemeinnützige Zwecke, ohne Priv vatwortheil und Gewinn ber einzelnen Theilnehmer, jum Gegenstande baben.
- §. 19. Bur nabern Bestimmung ber Abgabe wird feftgefest:
  - a. Um ben Betrag einer Erbichaft Bebuf ber Große ber von bem eigentlichen Erben gu entrichtenben Abgabe zu bestimmen, find nicht allein bie
    Schulben ber Erbichaft, sonbern auch bie Legate und Schenkungen von Tobeswegen abzugieben;
  - b. wenn eine bestimmte Sache, 3. B. ein Saus, vermacht ober geschenkt ift, wird nicht ber in ber Dieposition eina angenommene, sondern ber wirfliche, notigenfalls durch Taration auszumittelnde Werth zum Grunde geleat:
  - c. bemjenigen, ber ein Fiveicommiß abzutreten hat, bleibt bie Befugniß vorbehalten, fich die zu entrichtende Abgabe, jedoch ohne Zinsen, von dem Nachfolger erfatten zu laffen, und foll es auch bei jeder ferneren Abtretung so gehalten werden; berjenige, welcher nur einen Theil des Ererbten, Bermachten oder Geschenkten wieder abtreten muß, kann ben Abzug nur pro rata machen.
- §. 20. Behufe ber richtigen Erhebung ift festgefest :
  - a. bem Stempelcomptoir ift monatlich eine Aufgabe ber verlefenen Testamente von ber Obergerichtscanglei einzuliefern;
  - b. eine Berfpätung ber im §. 17 vorgeschriebenen Anzeige ober ber Zahlung ber Abgabe (§. 16) hat die Berpstätung des Rachlasses un Jahlung berselben mit Einem Procent Erhöhung, eine Unterlassung der im §. 17 vorgeschriebenen, Anzeige, eine Berpstätung der Anzeige ober der Zahlung um mehr als drei Monate, vom Ablauf der dafür selfzeseten Frisen angerechnet, und eine unrichtig versügte Aufgabe (§. 16) hat die Berpstichtung des Rachlasses zur Folge. Im Fall der Erhöhung der Wetrages der gangen Erhschaftsabgabe zur Folge. Im Fall der Erhöhung der Abgabe um Ein Vrocent sind dei abgabepstichtigen Renten statt  $\frac{4}{5}$  und  $\frac{4}{10}$ — $\frac{5}{5}$  und  $\frac{5}{10}$  der Kente eines Jahres du entrichten;
  - c. für die getreue Entrichtung der Erbschaftsabgabe selbst, für die sub b festigesete Erhöhung und Berdoppelung derselben, sowie sur die Weachtung der Vorlehristen des §. 16 und 17 sind diesenigen, welche sich der Regulirung einer Erbschaft unterziehen, sämmtlich solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen

- als Selbstichuldner, ohne daß sie der Einrede der Worausklage und der Theilung sich bedienen können, unbeschadet ihrer etwaigen Ansprüche an die Regreßpsplichtigen dem Staate verhaftet. Nicht weniger hastet jeder Abgabepflichtige für die ihn treffende Abgabe und deren Erhöhung und Berdoppelung. It die Anzeige geschehen, so wird der Erheber zwar acht Tage vor Ablauf der Zahlfrift an die Zahlung erinnern, der Abgabepflichtige kann sich indes dei Bersaumgen der Zahlfrift nicht darauf berusen, daß die Erinnerung ihm nicht rechtzeitig, oder daß sie nicht ihm, sondern einem andern gleichsalls Pflichtigen ausgesommen sei:
- d. bie Erbichaftsabgabe ist unter bie Bewahrschaft bes Staatsburgereibes gestellt; namentlich ift jeber Burger auf feinen gesesstelleten Eib verpflichtet, allen bie richtige Aufgabe und bie richtige Jahlung ber Abgabe betreffenben Bestimmungen gewissenbart nachausommen;
- e. übernimmt Zemand, ber ben Staatsburgereid nicht geleistet hat, die Regulirung einer Erbschaft, ober erscheint es zwecknäßig, eine besondere Sicherheitsmaßtregel eintreten zu lassen, fo tann zur Sicherung der Abgade von den Abgadepflichtigen oder deren Bertreteren eine Caution begehrt oder gegen sie auf Anordnung von Sicherheitsmaßtregeln Bedacht genommen werden.

# IV. Abgabe von Beraußerungen von Immobilien.

S. 21. Wenn bei ben im §. 7 ber Erbe- und Handvestenordnung bezeichneten Immobilien eine Beräußerung vorkommt, (sie erfolge nun gegen Entgelt oder unentgeltlich, in Gemäßheit eines Geschäfte unter Lebenden, durch lestwillige Bersügung oder bei der Erbipeilung), bei der es zur Uebertragung des Sigenthums der Lassing oder Aushändigung des Zuschlagsprotokolls bedarf, so wird ein Procent vom Werthe des Beräußerten von dem Erwerber erlegt. Der Erwerber ist berechtigt, falls er das Immobile gegen Entgelt erworben hat, die halfte bieser Albgabe bem Beräußerer zur Last zu bringen.

Soll bie Summe ber Erwerbung nicht befannt werben ober eine Beraugerung unentgeltlich gefchen, fo tritt eine Schätung bes Werthe burd von ber Beborte und

ben Betheiligten ju ernennenbe Gachverftanbige ein.

Im Falle eines Taufches von Immobilien find biefe durch von der Behörde und ben Betheiligten zu ernennende Sachverftändige zu ichagien und ist von dem Werthe beider Immobilien die Abgabe zu bezahlen. Bei Austauschung von Ländereien ist die Abgabe vom Tausche auf die Hälfte ermäßigt. Verkoppelungen sind ganzlich befreit.

Wenn Bauplage veraußert werben, welche jur Beit ber Beraugerung bereits gang ober jum Theil behaut find, fo ift ber Werth tiefer Baulidfeiten in ben Berauserunge.

preis von ben Contrabenten mit aufzunehmen.

Bei öffentlichen Beräußerungen ift die Abgabe von bem gangen Berfaufspreise zu entrichten, auch wenn bem Erwerber ein Miteigenthum an bem veräußerten Immobile guftand.

Der Erwerber fift, bei Strafe ber boppelt zu entrichtenben Abgabe, verbunden, binnen einem Monate, vom Tage ber öffentlichen Bekanntmachung ber erfolgten Laffung ober bes ausgehändigten Infolageprotokolls an gerechnet, die Urkunde über die Beräuferung am Stempelcomptoir einzureichen und bie Ababe bavon zu entrichten.

Diejenigen, welchen burch Erbichaft, Legate und Schenkungen von Tobeswegen Immobilien gufallen, von beren Werthe fie bie Abgabe von Erbichaften zu entrichten verpflichtet find, haben zwar gleichfalls die Urkunden über die Beraußerungen binnen obiger Frift beim Stempelcomptoit einzureichen, find jedoch von der Abgabe bei Beriaußerungen von Immobilien befreit.

# V. Abgabe von öffentlich nicht executiv verkauften Mobilien.

§. 22. Won dem Erlofe von Mobilien und Moventien, Kirchen- und Begrabnisstellen, welche jum öffentlichen nicht erecutiven Verkaufe gebracht werden, ift eine Ab-

gabe von einem Procente zu bezahlen,

Nur öffentliche Beamte konnen bergleichen Berfteigerungen halten; sie sind verpflichtet, babei gehörige Protokolle zu führen und biefe, bei Strafe der doppelten Bebuhr, innerhalb Monatofrift nach beendigtem Berkaufe, zur Eintragung dem Stempelsomptoir vorzulegen und zugleich die Abgabe zu entrichten, für welche sie personlich verantwortlich find.

# VI. Abgabe von öffentlich verkauften Baaren, Schiffen und Schiffsparten u. f. w.

§ 23. Bon bem Erlofe ber in viefer Ruf & nahmhaft gemachten Artifel, woju auch Actien, Staatspapiere, Effecten, Kunstfachen und Antheile von Affociationen gehoren, ift eine Abgabe von einem halben Procente zu bezahlen.

§. 24. Nur öffentliche Beamte fonnen bergleichen öffentliche Berfleigerungen balten; fie find verpflichtet, babei gehörige Protofolle ju fubren, und biefe, bei Strafe ber boppelten Gebuhr, innerhalb Monatsfrift nach beenbigtem Berfaufe, jur Eintragung bem Gtempelcomptoir vorzulegen und augleich die Abgabe au entrichten, fur wolche fie

perfonlich verantwortlich find.

Die Mäller find bei ihren Berfleigerungen gehalten, von dem Berkaufer ben Betrag ber verkaufen Baaren gur Bestimmung ber Abgabe mit dessen ober deffen gebörig legitimirten Bevollmächtigten eigenhöndiger Ihrterschrift auf ihrem Protofolle bemerken zu lassen und das so vervollständigte Protofoll binnen jener Frist am Stempelcomptokt vorzulegen. Halls die Malter die Abgabe nicht felbt entrichten wollen, so haben sie binnen drei Bochen nach beendigtem Berkaufe diese Protofoll an das Stempelcomptoir einzuliefern, welches dann die Sincassirung besongt. Der Verkäufer hat diesem, bei Etrase des doppelten Betrags, innerhalb Monatsfrist nach beendigtem Berkaufe die Abgabe au gabsen. Liesern die Malter das vervollständigter Protofoll nicht binnen 3 Wochen an das Stempelcomptoir, so haben sie selbst die Abgabe binnen Monatsfrist nach beendigtem Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe des doppelten Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe von der Abgabe binnen Monatsfrist nach beendigtem Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe bei Strase des doppelten Berkaufe von untrichten.

Findet die angekündigte Bersteigerung nicht statt, oder wird in ihr Nichts verkauft, so haben die Masser dawn dem Stempelcomptoir binnen gleicher Frist eine schriftliche Angeige bei einer Ordnungsstrase von 36 Groten für jede Bersaumniß zu machen. Die Strafe hat das Stempelcomptoir einzucassieren.

# VII. Abgabe ber Kruger, Schenkwirthe 2c.

§. 25. Die Krüger, die Gastiwirthe, welche Fremde logiren, dieseinigen, welche Kassee und Beinichenken halten, die, welche eine Conditoret betreiben, die Branntweinbernner und die Schaltwirthe, sind einer jahrlichen Abgade von fünf Thalern unterworfen. Die Abgade ist vor Ablauf des Januar an die Accisetammer zu berichtigen.

# VIII. Auflage auf Clubs ober geschloffene Gesellschaften.

§. 26. Diefe bezahlen nach zwei Claffen, Die erfte feche, Die andere brei Thaler halbjabrlic.

# IX. Auf Billarde und Regelbahnen.

5. 27. Ber ein Billard ober eine Regelbahn balt, bezahlt von jenem halbjährlich brei Thaler, von bieser halbjährlich anderthalb Thaler; halt Jemand zwei ober mehrere bergleichen, so entrichtet er von bem zweiten, britten ic. Billard ober Regelbahn bie Salfte ber Abgabe.

X. Auf öffentliche Balle.

6. 28. Die Traiteurs, & wund Schenkwirthe, welche auf Subscriptionen ober gegen Eintrittsgele Balle geben oobr Tangboben halten, so wie biejenigen, welche Sale zu Ballen vermiethen, bezahlen nach zwei Classen, bie erste 5 Thaler, die zweite 21/2 Thaler halbsjährlich. Die Abgabe wird bezahlt, ohne Rudficht ob ein ober mehrere Balle gegeben worden.

# XI. Auflage auf Equipagen.

§. 29. Diese tritt bergestalt ein, daß mit Ausnahme der Miethkutscher, ein Seder, ber eine oder mehrere zwei- oder viersigige Autschen oder Batarden mit zwei Pferden sich halt, dafür jahrlich 25 Thaler erlegt.

Benn gu einer Equipage ber Eine die Rutiche, ein Underer aber Die Pferbe halt,

fo hat ber Erftere die Steuer gu bezahlen.

#### XII. Muf Buftfubrwerke.

§. 30. Die Muflage ift folgenbermaßen beftimmt :

a. Alle biefenigen, welche neben einem ober mehreren Zugpferben, einen ober mehrere Lustwagen, z. B. Chaisen, Stuhlwagen, Cariolen, Whistys ober bergleichen sich halten, haben bafür, außer ber Pferbesteuer, 10 Thaler jahrlich

- Bu erlegen. Ber aber bios folche Fuhrmerte hat, die nie mit mehr als einem Pferbe bespannt werben, entrichtet bafür bie Salfte.
- b. Wer, ohne ein ober mehrere Jugpferde zu halten, einen ober mehrere Lustwagen besist, erlegt bafür jahrlich 5 Thaler, er versichere benn an Eibesstatt, baß er im letzten Jahre benselben gar nicht gebraucht ober von Andern habe gebrauchen lassen. Der Umstand aber, ob ber Eigenthumer sein Lustschurrerk auf bem Lande oder in der Stadt stehen hat, macht keinen Unterschied in der Berpflichtung zur Jahlung der Abgabe.
- c. Derjenige, der neben einer Equipage einen ober mehrere Lustwagen besigt, gahlt für biese nichts weiter.
- d. Uebrigens macht es in hinsicht ber Berbindlichkeit zur Jahlung bieser Steuer teinen Unterschied, ob ber Besiger solcher Bagen sich berfelben bier ober auf Reisen bebient.
- e. Die Miethkutscher und Fuhrleute sind von der Zahlung der Auflage auf Luftuhrwerke befreit.

# XIII. Auflage auf Pferbe.

- §. 31. Wer ein ober mehrere Pferde, jum Reiten ober Fahren, fei es zu feinem Bergnügen ober zu feinem Rugen, halt, gahlt fur jedes Pferd eine Abgabe von jahrlich 5 Schalern.
  - §. 32. Für die Abgabe gelten folgende nabere Bestimmungen und Befchrantungen:
    - a. Teber ist auf Befragen verpflichtet anzugeben, ob er ein ober mehrere Pferbe halt.

Ber Pferbe auf Fütterung hat, ober weffen Sausgenoffen ober Gehulfen Pferbe halten, hat auf Befragen bie Eigenthumer ber Pferbe aufzugeben.

Die Unterlaffung der Angabe und jede unrichtige Angabe gieht eine Gelbstrafe von 10 Thalern nach sich.

- b. Die Pferbe, welche hiefige Stationen ju ihrem Gebrauche halten, biejenigen, welche von Amtswegen ju halten sind, biejenigen, beren die Pachter ber Gassen. Reinigung sich zu bieser bebienen, biejenigen, welche die Borstädter blos zu ihrem Ackerdau gebrauchen, und endlich biejenigen, welche die Pferdehandler, ohne sie zu gebrauchen, zum Berkause siehen haben, sind von dieser Abache frei.
- c. Teber, ber Equipage halt, zahlt fur bie beiben bagu erforberlichen Pferbe nur bie unter Biffer XI angeführte Abgabe. Er bleibt jedoch in hinsicht mehrerer Bug. ober Reitpferbe auch biefer Abgabe unterworfen.
- d. Die Pferbe berjenigen, welche für Lohn fahren, namentlich bie ber Auhrleute, Die ber Miethkutscher, auch wenn Letitere zugleich ein anderes Ge-

werbe treiben, die zu den Extraposten bestimmten Pferde, die Pferde der Pferdeverleiher, sie mögen zum Reiten oder zum Fahren benugt werden, und zwar ohne Unterschied, od die Pferde der Fuhrleute oder Pferdeverleiher hier oder Areisen sich besinden, die den Bleichern zu ihrem Gewerbe erforderlichen Pferde, und die dei Klander: oder Rosmühlen zu gebrauchenden Klander: oder Rosmühlenzer der Abgade belastet.

e. Fremde find fur die ersten feche Monate ihres Aufenthalts in Bremen gur Entrichtung ber unter ben Biffern XI, XII, XIII benannten Abgaben nicht

perbunben.

§, 33. Die unter Biffer VII bis XIII erwähnten Abgaben betreffen bie Begirte ber Stadt und ber Borftabte.

### XIV. Abgabe von Nachtigallen.

§. 34. Zeber, der in der Stadt oder im Gebiete eine oder mehrere Rachtigallen hält, hat diese auf Befragen gewissenhaft anzuzeigen, und für jede Nachtigall jährlich 5 Khaler zu Jahlen. Zebe Unterlassung der Angabe überhaupt und jede sassche oder unrichtige Angabe wird mit 5 Abaleen bestraft.

# Berfügungen, die auf sammtliche unter Ziffer VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV erwähnte Auflagen anwendbar sind.

- §. 35. Alle biefe Steuern werben am Stempelcomptoir erhoben.
- §. 36. Es steht Jebem frei, die Steuern vor der Berfallzeit oder auch pranumerirend auf ein halbes oder ganzes Jahr baselbst zu entrichten.
- §. 37. Geschieht bieses nicht, so werden zu Anfang Juni und December fur bas verfließende halbe Jahr alle noch nicht berichtigte Steuern eincaffürt.
- §. 38. Wer nicht bezahlt, von bem wird, nach vorgängiger schriftlicher Bescheinigung bes Einsammsers, daß eine dreimalige Aufforderung stattgehabt, das Schulbige erecutivisch vom Staatsanwalt beigetrieben, ohne daß es der Angehung der Gerichte bedarf.
- §. 39. Im Unfange jedes halben Jahres wird Rachfrage angestellt, wer in ber Lage fich befindet, ju jenen Auflagen beitragen ju muffen.
- S. 40. Wer zu der eben erwahnten Zeit in der Lage sich befindet, oder vor Ablauf des halben Sahres in die Lage kommt, eine jener Auflagen entrichten zu muffen, hat diese für das ganze laufende halbe Jahr zum Bollen zu bezahlen.
- §. 41. Jeber, ber in ben Fall kommt, eine von biefen Auflagen, ber er früher nicht unterworfen war, entrichten zu muffen, ist gehalten die besfallsige Anzeige alsbann fofort am Stempelcomptoir zu verfügen.
- §. 42. Teber, ber im Laufe bes halben Jahres in die Lage kommt, eine jener Auflagen nicht mehr entrichten zu muffen, ift verbunden folches bem Stempelcomptoir angu-

zeigen und erforderten Falls nachzuweisen. Die Zahlungsverbindlichkeit dauert bis zu dieser Anzeige fort.

XV. Abgabe von Sunben.

- §. 43. Wer in der Stadt oder ben Borstädten hunde (ohne Unterschied des Geschlechts) halt, hat die Zahl berselben ben von dem Stempelcomptoir angestellten beeibigten Einsammlern gewissenhaft anzuzeigen und einen für das halbe Jahr gültigen Consenszettel zu lösen.
- §. 44. Die Abgabe für ben Confenegettel ist praenumerando zu entrichter und beträgt für einen einzelnen hund in einem Saushalte 54 Grote halbjähtlich und für jeben ferner in einem und demfelben haushalte befindlichen hund 1 Ahaler 36 Grote halbjähtlich. Wert im Lause bestellten sich einen hund anschafft, muß für benfelben begablen.
- §. 45. Jebe Unterlaffung ber Angabe überhaupt sowohl, als eine jebe falfche ober unrichtige Angabe wird mit 10 Shalern bestraft.

Wenn ein Abgabenpflichtiger binnen brei Tagen nach Empfang eines Erecutionsbefehls bie verfallene Abgabe (§. 44) nicht bezahlt, kann ber hund befeitigt werben.

§. 46. Es ift verboten hunde auf haltung ju nehmen ober ohne Bergutung bei sich aufzunehmen, ohne sich zugleich den ober die vom Gigenthümer gelösten Consenszettel mit einliefern zu laffen; geschiebt biefes dennoch, so ist sowohl der Eigenthümer als ber Aufnehmende die Abgabe zu entrichten schuldig; diesingen, welche einen hund verlaufen, muffen jedes Mal vorab den Consenszettel gelöst haben und denselben dem Käuser einhandigen, widrigensalls sowohl Berkaufer als Käuser die Abgabe zu entrichten pflichsig fein sollen.

XVI. Abgabe von Mastenballen.

§. 47. Für jeden Mastenball, welcher im Bremischen Staatsgebiete bei Krügern, Traiteurs und Gast- oder Schenkwirthen, die Balle geben, oder welcher dasselbs in einem zu dergleichen Ballen vermietheten oder eingeraumten Bocale, oder in Clubs oder geschlossenen Gefellschaften, oder im Theater stattsbaben soll, ist eine Abgabe von 25 Thalern zu entrichten. Der Abgabe ist auch ieder Ball unterworfen, in welchem Theilnebmer awar nicht in

Der Abgabe ist auch jeder Bau unterworfen, in welchem Theunehmer zwar nicht ir

Dasten, aber boch in Mustleibungen (fogenanntem Coftume) erfcheinen.

- §. 48. Die Erlaubniß zur haltung eines solchen Balle ist bei ber Polizeibehörbe nachzusuchen, welche, wenn fie bas Gesuch zu gewähren für gut sindet, dem Nachsuchenden einen Erlaubnißich ein ausstellen wird, sobald er die Abgabe bezahlt zu haben nachweift.
- §. 49. Bevor ber Erlaubnifichein ertheilt ift, barf eine Ankundigung bes Balls weber in öffentlichen Blattern, noch burch Anschlag ober burch Ausselagen ober herumschiften von Subscriptionölisten geschehen.
- §. 50. Ber einen abgabepflichtigen Ball, für welchen ber Erlaubnifichein nicht gegeben ift, unternimmt ober halt, ober auf bemfelben Mufit macht, ober wer bem §. 49

diese Gesehes zuwiderhandelt, verfällt in eine nach den Umständen zu bemessende Gelbstrafe bis zu 100 Thalern. Außerdem ist die Abgabe zu entrichten, für welche sowohl der Wirth, oder der Inhaber des Locals, in welchem die Contravention geschehen, als auch jeder der Unternehmer solidarisch in Anspruch genommen werden kann.

§. 51. Die Beforbe hat im einzelnen Falle zu ermeffen, ob eine berartige Beluftigung zu ben ber Abgabe unterworfenen Ballen zu rechnen fei, ober nicht.

# XVII. Stempelabgabe.

#### a. Gewöhnlicher Stempel.

- §. 52. Der Bogen Stempespapier koftet 12 Grote, ber halbe Bogen 6 Grote, ber Biertelbogen 3 Grote. Der Stempel besteht in einer Baffermarke und in einem trodnen weißen Stempel an ber linken Seite bes Blattes.
- §. 53. Den gleichen Betrag begahlt, wer einen gangen, halben ober Biertelbogen Papier in bemfelben Formate gestempelt verlangt.
- §. 54. Wer Papier von einem größern Formate ober Pergament gestempelt be gehrt, bezahlt nach Verhaltniß ber bas gewöhnliche Stempelpapier übersteigenden Größe von  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{2}$  Bogen 4 Grote, von  $\frac{1}{2}$  bis 1 Bogen 8 Grote, über 1 Bogen 18 Grote.
  - §. 55. Muf geftempeltem Papier muffen gefchrieben werben:
    - a. Alle Urkunden der öffentlichen Beamten, namentlich der Gerichtsbeamten, Civisftandebeamten, Notarien, Abvocaten, Makler, Ausmiener, Gerichtsboten und Basserfchoute, sowie deren Auszuge, Ausfertigungen und Abschriften.

Bei allen Aussertigungen ber Gerichtscanzleien und Notarien, sowie bei allen Schriftschen ber Abvocaten und Acten ber Gerichtsboten, burfen auf eine Foliofeite nicht mehr als 28 und nicht weniger als 20 Zeilen, auf eine Duartseite nicht mehr als 18 und nicht weniger als 12 Zeilen geschrieben werden, bei Strafe der doppelten Stempelgebuhr gegen den Contravenienten.

- b. Alle Bittschriften und Borstellungen an ben Senat und an die Gerichte, selbst wenn sie in Briefform abgefaßt sind, nicht weniger die darauf ertassen Bescheide, jedoch mit Ausnahme der von Beamten in Dienstangelegenheiten eingereichten Borstellungen, Anscagen oder Berichte, und der von den Borsißern der Gerichte und obrigkeitlichen Behörden ertheilten schriftlichen Bekeble.
- c. Alle öffentliche und Privaturkunden und alle Schriften, Auszüge', Abschriften und Aussettigungen, welche den Zwed haben, Berbindlichkeiten hervorzubringen ober eine Aussedung von Berbindlichkeiten zu begründen. Bon dieser Regel sind jedoch Duitungen, mögen sie nun besonders oder auf einer andern Urkunde ausgestellt sein, und die Schluszettel der Mäller und Waarenagenten ausgenommen.

- §. 56. Ift gegen bie Borfchrift bes §. 55 gefehlt, so findet eine nachstempelung ohne Strafe nur binnen ber nachsten brei Tage nach Unterschrift ber Urfunde, spater aber nur gegen Erlegung ber §. 58 bestimmten Strafen flatt.
- §. 57. Kein öffentlicher Beamter, tein Gericht, tein Gerichtsbeamter, Rotar, Mafter u. f. w. darf seinen Acten, Urkunden und Ausfertigungen (Anventarien ausgenommen) irgend eine Urkunde ober Schrift beifügen oder davon Abschrift nehmen, oder sie datin ganz oder zum Keil insertien, die nicht vorher mit dem gerobnlichen Stempel versehen ift, und kein Gericht darf bei seinen Erkenntnissen und Berfügungen datauf Rücksicht nehmen, so lange nicht die Bezahlung des Stempels und ber Strass besteinigt ist.
- §. 58. Wer sich bes Stempelpapiers in den vorgeschriebenen Fällen nicht bedient, gahlt, außer der Stempel-Abgabe, den zehnsachen Betrag derselben; geschieht dies aber von einem öffentlichen Beamten, oder handelt er der Borichrist des §. 57 zuwider, so ist derselbe zur Entrichtung des zwanzigsachen Betrags, außer der Stempelgebühr, verpflichtet. Diese Straff muß von demjenigen erlegt werden, der sich der nicht gestempelten Urkunden bedient, ohne Rücksicht darauf, von wem die Contravention ursprünglich begangen ist, und mit Bordehalt des Regresses an diesen.
- §. 59. Andere Privatschriften als solder, wovon det §. 55 handelt; können zwar auf ungestempeltes Papier geschrieben werden, müssen aber, wenn sie bei Gerichten oder andern öffentlichen Behörden producit, oder von öffentlichen Beamten angelegt oder inserirt werden, vorher gegen Erlegung der einfachen Gebühr gestempelt werden. Ein Gleiches gilt auch von den im Aussande ausgesettigten Urfunden und Schriften, sobald man davon, wie vorstehend, im Bremischen Gebrauch machen will.
- §. 60. Banglich befreit vom Stempel, selbst dann, wenn man sich ihrer im Gerichte und bei öffentlichen Behörden bedient, find: alle Urtunden bes Cenats und ber Burgerfchaft in öffentlichen Angelegenheiten, besaleichen ber Commiffionen und Deputationen berfelben, nicht minber beren Muszuge, Abfchriften und Musfertigungen, alle Urfunden und Schriften, welche bie Staatsichulden betreffen, alle Rechnungsablagen öffent= licher Beamten und ber Borfteber milbthatiger Unftalten, fowie beren Duitungen und Entfchlagungen; alle Quitungen von Privatpersonen unter ber Cumme von 10 Thalern, es fei benn, bag von einer befinitiven Abrechnung und ichlieflichen Quitung über eine großere Summe bie Rebe ift; alle Enrollirungen, Abschiebe, Certificate u. f. w. fur Militarperfonen; bie von ben Civilftanbebeamten geführten Driginalregifter; alle Urtunden und Schriften, welche von ber Polizeibehorbe in Polizeiangelegenheiten ausgestellt merben, mit Ausnahme ber von berfelben ausgegebenen Reifepaffe fur Privatpersonen; alle Prototolle, Schriften und Ertenntniffe ber Griminal-, Steuer = und Strafgerichte, Citationen und Infinuationen in Straffachen und Bertheibigungefchriften; alle Urmenfachen; bie vor bem Untergerichte fummarifch behandelten geringfugigen Rechtoftreitigfeiten; Die bei bem munblichen Berfahren am Banbelsgerichte ju übergebenten Belege, foweit fie nicht fcon an fich ber Stempelabgabe unterliegen; Die gerichtlichen Entscheibungsgrunde, und bie bem Gegner mitzutheilenden 266-

fdriften; alle in Debit-, Beneficial- und vacanten Rachlas. ober Concurscommiffionen au producirenbe Rechnungen und Bollmachten, fowie Die, jur Rechnungsablage über Die Bermaltung ber Debits, Beneficials und vacanten Nachlaß, ober Concursmaffen gehörigen Belege; alle auf ben Canaleien gehaltene Protofolle und Registerbucher; alle von fremben Berichten ober anbern Beborben an bie biefigen erlaffene Dulfoldreiben ; alle Rechnungen und Befcheis nigungen ber Ginnehmer und Rechnungsbeamten ber Stadt und bes Gebiets: alle und jebe exhibita, welche bei ber Pupillencommiffion eingereicht ober vorgelegt werben, mit Ausnahme ber tutoria und curatoria, und ber Canaleiausfertiaungen von Protofollen und Refolutionen: enblich Mustuge aus Teffamenten und Chepacten, welche vom Dbergerichtelerretar pon Amtemegen ber pormunbicaftlichen Beborbe mitgefheilt merben : Die Empfanafcheine über bei berfelben eingereichte Bormunbichafterechnungen, Bucher und Belege; ber Chein über erlebigte Rechnungen, Labungen und Anfinnationen in Duvillenfachen : Inventarien ber Berichtsboten und Landvoate im Auftrage ber pormunbichaftlichen Behorbe: Berichte ber Civilftanbebeamten an biefelbe, fowie auch in fonfligen Rallen bei Bormunbfchaftsfachen bie Stempelabgabe megen Armuth ober Unvermogen erlaffen werben tann; Die Berhandlungen ber Ablofungecommiffion; enblid alle Urkunden, forobl auswartige als hiefige, welche pot bem 1. Namuar 1814 batiren, fowie bie im Gerichte ober por einer Commillion porgulegenben Banblungs: ober Rechnungsbücher.

#### b. Berhaltnigmäßiger Stempel.

§. 61. Ginem verhaltnismäßigen Stempel find unter ben folgenden naberen Bestimmungen unterworfen:

Wechfel und Uffignationen;

II Secaffecurangpolicen ober beehalb ausgefertigte Schlufizettel ober fcrift-

III. Feuerverficherungepolicen ober Berfchreibungen.

- §. 62. Die Erhebung ber Abgabe geschieht in Bremen am Stempelcomptoir, in ben hafenflabten an ben bagu bestimmten Erhebungsbureaur.
- \$. 63. Für alle im Bremischen Staatsgebiete geschriebene, so wie für alle baselbst eine und ausgehende traffirte, indossirte, verlaufte und acceptivte Wechsel und Assignationen, für solche Acceptivte, wodurch der Aussteller dem Inhaber verantwortlich wird, für alle sogenannte Waarenwechsel und für Wechsel über Miccaransprämien ist zu zablen:

| bis | au einfc | ließlich | 25  | Thalern        |     |        |      |  |   |      |  |      |      | 1   | Groten |
|-----|----------|----------|-----|----------------|-----|--------|------|--|---|------|--|------|------|-----|--------|
| pon | über 25  | Thaler   | bis | einfchließlich | 50  | Thaler |      |  |   |      |  |      | <br> | 2   | #      |
| w   | 50       | #        | 11  | "              | 75  | "      |      |  | , |      |  |      |      | . 3 | **     |
| 17  | 75       | **       | W   | **             | 100 | **     |      |  | : |      |  |      | <br> | 4   | . 11   |
| "   | 100      | #        | "   | ,,             | 125 | "      |      |  |   | <br> |  |      |      | 5   | 97     |
| 17  | 125      | "        | "   | "              | 150 | **     | <br> |  |   | <br> |  | <br> |      | 6   | **     |

und fo ferner fur jebe 25 Thaler Ginen Groten mehr.

#### 6 64. Ausgenommen find bievon:

- 1) alle Uffignationen, welche über ben Betrag verfaufter, mit bem Stempel bereite verfebener Bechfel gefchrieben werben;
- 2) alle im Bremischen Staatsgebiete ausgestellte Anweisungen, welche an bem Tage ber Ausstellung gahlbar find;
- 3) alle Bechfel, welche vom Auslande eingehen und zwar im hiefigen Staatsgebiete mit einem Indossamente versehen, indes von dem Indossenten selbst, ohne Betheiligung eines britten hiefigen, direct in das Ausland wieder remittirt werben;
- 4) alle Wechfel, welche im hiesigen Staatsgebiete auf einen Auswärtigent gezogen und vom Aussteller selbst ohne Betheiligung eines britten hiesigen, birect in das Aussand remittirt, oder, falls der Wechfel an den Aussteller selbst, oder bessen Derbe zahlbar ist, durch demelben selbst ohne Betheiligung eines britten hiesigen, direct an einen Auswärtigen indossitit und versandt werden.
- §. 65. Diesenigen Wechsel, welche in mehreren Eremplaren ausgesertigt worben, brauchen nur auf einem Eremplar gestempelt zu sein, und sollen von den im Bremischen Staatsgebiete ausgeselletten Wechsels die übrigen Eremplare, wenn solche zugleich mit demzeinigen, für welches die Abgabe zu bezahlen, in bemienigen Erhebungsbureau, in welchen die Abgabe bezahlt wird, producht werden, unentgeltlich mit dem Stempel bezeichnet werden. Wer indef nicht im Stande ift, mittelst Vorzeigung, oder wenigstens durch Angabe der Stempelnummer und des näheren Inhalts bes gestempelten Eremplars dargestempelt verlangt, davon die Abgabe bezahlt worden, muß, wenn er ein ferneres Eremplargestempelt verlangt, davon die Abgabe entrichten.
- §. 66. 3m Falle ein gestempelter Wechsel beschmust ober verungludt ift, so geichiebt, gegen Biebereinlieferung bes gestempelten und verungludten Eremplars, Die
  Stempelung gratis.
- §. 67. Wenn die Wechfel ober Affignationen auf fremde Mungforten ober fremben Berth lauten, find Die folgenden Courfe vorlaufig angenommen:
  - London 600; Amflerdam in Courant 125; Hamburg in Bro. 135; Paris in Franken und Lire de Genua 17 Grote; Frankfurt am Main im 24 fl. Kuß 50; Leipzig und Berlin in preußisch Courant 110; Augsburg 110; Oolans ober Piaster 1 Ahaler 20 Grote; Dublonen 20 Thaler 36 Grote; Rubel Silber 1 Ahaler; Carolins 5 Thaler 36 Grote; Milreis 51 Grote; Ducat de Cambio 1 Ahaler; Conventions Species 1 Ahaler 36 Grote.

Sonstige frembe Mungforten ober frembe Werthe werben nach ben Courfen angenommen, welche bem Erhebungsbureau von ber Behorbe aufgegeben werben.

§. 68. Die ber Abgabe unterworsenen Papiere milfen an einem der Erbebungsburcaux gestempelt werden, und es darf, außer in den im §. 64 bezeichneten Ausnahmen, Riemand hieselbst auf einen nicht mit dem Bremischen Stempel bezeich neten, oder nicht in dem verordnungsmäßig bestimmten Berbastlich in dem Betrage der Baluta gestempelten Wechsel oder Assischen Feinen Namen sehen, es sei als Aussteller, Indossient (wozu auch der gehört, welcher sin Jahung indossiert oder ausint, dei Strase sur jeden der elleben von einem Procent der Summe, auf welche der mit seiner Namensunterschrift versehene, überall nicht mit dem Vermischen oder mit einem geringern Stempel, als welcher vorschriftsmäßig nach der Summe der Valuta ersordert sein würde, bezeichnete Wechsel oder Assischen lautet, und muß außerdem die vorschriftsmäßig Stempelabgabe von demselben nachezahlt werden. — Zeder Staatsbürger ist auf den, von ihm geseistenn Bürgereid oder Staatsbürgereid verpflichtet, diesen Bestimmungen genau nachzusommen,

Muß ein Wechsel, welcher zu einer Zeit ankommt, daß er wegen Schlusses des Erhebungsbureaur nicht mehr zur Stempelung vorgelegt werden kann, vor Wiedereröffnung besselben zur Annahme oder Jahlung präsentirt, oder Mangels Annahme oder Mangels Zahlung protestirt oder zurückzefandt werden: so kann ausnahmsweise vom Vorsiger der Finanzdeprutation die Erlaudniß zur Acceptation des ungestempelten Wechsels oder zur Levirung eines Protestes ertheilt werden, wenn der Inhaber sich schristlich, dei Strase der doppelten Zahlung der Stempeladgade, verpslichtet, am nächsten Wechsels dem Wechsel seine Copie desselben stempeln zu lassen. Die Ertheilung dieser Erlaudniß ist aus dem Wechsel kurz zu notiren.

Die Erheber sind befugt, auch bereits unterschriebene ober indossitte Wechsel (jedoch mit Ausnahme bes Indorso als Dustung für Sahlung) ohne Strafe zu stempeln, wenn der Wechsel binnen der nächsten dei Tage nach der Ausstellung oder nach dem Datum bes Indossamments zur Stempelung eingereicht wird, und auf solchen nur eine im Bermischen Staatsgebiete verfügte Unterschrift, sei es die des Ausstelleuers oder die des Indossenten, sich sinder, sowie auf Suckand gezogene und unterschriebene, an eigene Ordre des Ausstellers gestellte Wechsel, leigtere jederzeit, wenn dieses nur vor oder am Tage des ersten Indosements verlangt wird.

§. 69. Eine jebe, es fei von Compagnien ober Privat-Versicherern, im Bremischen Staatsgebiete zu zeichnende Ste-Afferurang-Police ober flatt berfelben ausgefertigte schriftliche Bescheinigung über eine See-Afferuranz ist einer Stempel-Abgabe unterworfen, welche nach ber Große ber versicherten Summe so bestimmt ist, bag ber Stempel kostet.

operated and the

Digitard by Google

| bis einschließlich 100        | - "  | 4 %,<br>8 ",<br>12 ", | , |
|-------------------------------|------|-----------------------|---|
| " " 200 " " " 300 " — — —     | ٠,,  |                       |   |
|                               |      |                       |   |
| 300 400                       | - 00 | 15 "                  |   |
| 400 500                       | - "  | 18 .,                 |   |
| " " 500 ." " " 700 "          | . "  | 24 "                  |   |
| 700 1000                      | - ,, | 30 "                  |   |
| " " 1000 " " " 1500 "         | . ,, | 48 "                  |   |
| " " 1500 " " " 2000 "         | - 1/ | 60 "                  |   |
| " " 2000 " " " " 3000 " — — 1 | "    | 12 "                  |   |
| " " 3000 " " " 4000 " — — 1   | "    | 36 "                  |   |
| " " 4000 " " " 5000 " — — S   | 2 ,, |                       |   |
| " " 5000 " " " 7000 " — — 5   | 2 ,, | 36 "                  |   |
| 7000 10,000 3                 | 3 ,, | - "                   |   |
| " " 10,000 " " " 15,000 " — — | ,,   | "                     |   |
| für jede 5000 " mehr — — — —  | **   | "                     |   |

Bu ben abgabepflichtigen Seeaffecurangen gehören auch Rudversicherungen.

- §. 70. Falls eine Police nur theilweife benutt ift und für den Rest annullirt wird, ift eine Gratis-Stempelung neuer Policen für den restirenden Stempelbetrag gestattet. Schon gezeichnete Policen, die erhöht werden sollen, sind nachzustempeln, und ist dafür die Abgabe der Summe, um welche sie erhöht werden sollen, zu erheben. Wenn das in der Police oder schriftlichen Beschrinigung ausgedrückte Risico abgelausen ist und auf derselben Urkunde ein weiteres Kisico übernommen wird, oder wenn auf ihr neben der Seassecuranz eine Rückversicherung gezeichnet wird, so ist solche für den Betrag des weiteren Risico oder der Reassecuranz nachzustempeln.
- §. 71. Wird bie Volice nicht gezeichnet, so hat der Maller, welcher die Seeassecuran oder Ructversicherung geschlossen, binnen vier Wochen nach Abschuß derselden den Schlußzettel nochmals auszussertigen und auf dem Sempelcomptoir unter Entrichtung der Abgade (§. 69) stempeln zu lassen. Wird fatt der Police oder des Schlußzettels eine schriftliche Bescheinigung über eine Seeassecuranz oder Ructversicherung ertheilt, so hat der Versicherte diese auf gleiche Weise stempeln zu lassen.
- §. 72. Jeber, der auf einer nicht vorschriftsmäßig gestempelten Police zeichnet, jahlt, außer der Stempelabgabe, den zehnfachen Betrag derselben. Der Mäller oder Berficherte, welcher der vorstehenden Anordnung nicht nachkommt, zahlt daffelbe.
- §. 73. Die verhältnismäßige Stempelabgabe von Feuerversicherungspoliten ober Berschreibungen ist ohne Ausnahme und ohne Rucksicht auf die versicherten Gegenstände, es mögen Immobilign oder Mobilien, andere Essecten oder Waaren fein, und ohne auf den Ort, wo folche befindlich, zu sehen, die Bersicherung oder auch Rückverschrerung möge eine neu zu schließende oder eine Prolongation auf dasselbe Object sein, oder es mögen

neue Objecte hinzukommen (wobei die letten beiben Arten ber Bersicherung für eine neue Bersicherung hinsichtlich biefer Abgabe zu achten sind) zu entrichten. Bei Beränderungen bes Objects, welche in Ansehung einer noch laufenden Bersicherung vorgenommen werten, tritt diese Sempelabgabe nur in so weit ein, als die Bersicherung daburch vergrößert wird.

§. 74. Diefe Abgabe beträgt für jede Police over Berficherungs : Berfchreibung pon jeben 1000 Thalern ber verficherten Gumme

wobei jedoch Summen unter und zwifchen 1000 Thalern ftete fur Die volle Bahl angunehmen find.

- S. 75. Es barf hieselbit und im hiesigen Staatsgebiete keine Police ober Bersicherungsverschung gegen Feuersgesahr unterzeichnet, auch keine auswärts etwa unterzeichnete für bas betreffende Geschäft ausgefüllt ober bem Berscherten übergeben noch von hier ober bem hiesigen Staatsgebiete versandt werden, wenn solch nicht zuwor mit bem hiesigen Stempel versehen und die vorgeschriebene Abgabe dafür auf dem hiesigen Stempelcomptoir entrichtet worden; der Erheber am Stempelcomptoir ift jedoch befugt, schon unterzeichnete Feuerpolicen, wenn sie binnen drei Tagen nach der Unterzeichnung, und zwar vollständig ausgeschilt, vorgegeigt werden, ohne Strasse nach und gelenden.
- §. 76. Eine Geldstrafe von 1 per Mille der Bersicherungssumme trifft Alle, welche die Bestimmung des §. 75 nicht besolgen, also den Bersicherer, den Bersicherten oder den Empfänger oder Absender der Police oder Bersicherungsberschreibung wie den Inischenhandler oder Mästler, und ist von jedem derselben gang zu entrichten.
- §. 77. Bor bem ersten Sanuar 1846 unterzeichnete Policen ober Bersicherungsverschreibungen unterliegen biefer Abgabe nicht.

#### c. Allgemeine Berfügungen.

- §. 78. Niemand darf Stempelpapier verkaufen, außer die vom Staate angeordneten Personen, bei Strafe von 100 Thalern und Consideration des vorhandenen Stempelpapiers.
- §. 79. Der Stempel barf nie untenntlich gemacht werben, bei Strafe, bas es für ungestempeltes Papier geachtet werbe.
  - §. 80. Die Stempelgebuhr tragt berjenige, ber bie Urfunde erhalt.
- §. 81. Ein Abbruck eines jeden Stempels ift bei ben Berlehten und der Polizei niedergelegt.

### XVIII. Stempel auf Spielkarten und auf bie Bremer Radridten.

#### Bon Spielfarten.

- 6. 82. Spielkarten find im Bremifchen Staatsgebiet einer Abgabe von 6 Groten für jebes Spiel unterworfen.
- 6. 83. Ber Spielfarten fur fich ober Undere aus dem Auslande bezieht, ober im Bremifchen Staatsgebiete anfertigt, ober fie bier vertauft, hat fofort, bei einer Strafe von funf Thalern fur jebes Spiel, bas Pique:26 jebes Spiels am Stempelcomptoir aegen Erlegung ber Abgabe ftempeln ju laffen.

Es ftebt ibm auch frei, iebes vollftanbige Gviel verpactt bebufs Stempelung ein-

aufdicten.

Alebann muß ber Umfchlag mit einem Loche von ber Große bes anzubringenben Stempels verfeben und bas Pique : 216 au oberft gelegt und fichtbar fein,

6. 84. Ber in irgend einem Theile bes Bremifchen Staatsgebiets, fei es in einem Privathause ober in fonfligen Localen, mit ungestempelten Rarten fpielt, oder bulbet, baß in feinem Baufe ober gocale mit ungestempelten Rarten gespielt wird, ober wer miffentlich ungestempelte Rarten in feiner Wohnung hat, verfallt fur jebes Spiel ungestempelter Rarten, mit welchem gespielt ober welches bei ihm gefunden ift, in eine Gelbitrafe bis ju funf Thalern.

Der Gaft., Schent: ober Clubbwirth, in beffen Locale Fremde mit ungestempelten Rarten fpielen, hat, außer ber ihn treffenben Strafe, aus eigenen Mitteln fur ben Straf-

betrag ju haften, in welchen bie Fremben verfallen find.

§. 85. Dem Bremifchen Ctaateburger, welcher Spielkarten aufertigt, ober mit ihnen Banbel treibt, ift ausnahmsweise gestattet, ungestempelte Spieltarten jum Berfande ins Musland auf bem Lager ju halten und ju vertaufen, wenn er fie in verfiegelten Pateten von wenigstens einem halben Dugend Spiele mit ber Aufschrift » jum Berfande ins Ausland « verwahrt ober verfauft.

Die Padete find, falls fie jum Befehen ber Baare geöffnet werben, fofort nach

gefchebenem Beficht wieder ju verfiegeln.

Angebrochene Padete, ober Padete von weniger als einem halben Dugend Spiele, und Proben muffen fofort gestempelt werben.

Uebertretungen biefer Bestimmungen haben nach Dafigabe ber Umftanbe eine Gelbftrafe von 1 Thaler bis gu 15 Thalern fur jedes Spiel Rarten, fatts fich aber die Babl ber Spiele nicht ermitteln lagt, eine nach ben Umftanden gu bemeffende hobere Gelbftrafe jur Folge.

### b. Muf die Bremer Radrichten.

6. 86. Statt ber Stempelung eines jeben einzelnen Eremplars ber Bremer Rachrichten hat ber Berausgeber berfelben eine bestimmte mit ihm verglichene Summe am Stempelcomptoir ju gablen.

# XIX. Abgabe von Zeitungs-Inferaten.

- §. 87. Bon ben Inseraten, welche in periodischen Blattern veröffentlicht werben, Die in einem Orte bes Bremischen Staatsgebietes erscheinen, ift eine Abgabe zu erbeben.
- §. 88. Diese Abgabe beträgt für die Petitzeile ober beren Raum bis zu 50 n Buchstaben incl. 3/4 Groten; von 51 bis incl. 65 n Buchstaben 1 Groten; von 66 bis incl. 75 n Buchstaben 1 1/4 Groten, und für jede fernere Verlängerung der Zelle um 10 n Buchstaben, ober weniger, 1/4 Groten mehr. Gebrochene Zeilen werden dabei für voll, Anzeigen, welche über mehrere Spalten übergedruckt sind, nach der Normallange der Petitziel jede Spalte berechnet.
- §. 89. Bu ben ber Abgabe unterworfenen Inferaten werben alle biefenigen Notigen gerechnet, welche in ben hiesigen Zeitungen bisber herkommlich unter ber Rubrit -Anzeigen" ihre Stelle fanden, mit alleiniger Ausnahme

ber Notigen über Wind und Better, Wafferstand, Ebbe und Fluth; ber Rubriken: "Gebuttes und Sterbefälle," angekommen Frembe" und Stadte Theater;" endlich ber die regelmäßige Dampsichifffahrt auf der Unters und Oberweser, sowie die regelmäßigen Fahrten auf der Hannover-Bremer Eisenbahn betreffenden Anzeigen.

- §. 90. Der Herausgeber eines jeben im Bremischen Staatsgebiete erscheinenden periodischen Blattes ift berechtigt, Inserate in basselbe aufzunehmen, hat jedoch von ihnen die in §. 88 bemerkte Abgabe zu entrichten und die folgenden Worschriften zu beachten:
  - a. Bon ben Inseraten, welche in ben, in ber Stadt Bremen erscheinenben periodischen Blattern veröffentlicht werden, barf, als Einrudungsgebuhr, unter Einrechnung ber Staatsabgabe, für jede Anzeige nicht weniger als 6 Groten, für solche Anzeigen aber, welche ben Raum von 3 Zeilen überschreiten für jede Spaltenzeile bis incl. So n Buchflaben nicht unter 2 Groten, für bie Vetitzeile von 65 n Buchflaben incl. nicht unter 3 Groten genommen werben.
  - h. Zur Fesistellung des Abgabebetrags für die Zeile eines jeden Blattes hat der Herausgeber eine genaue, mit seiner Namensunterschrift versehene Aufgabe bei der Behorde vor dem Erscheinen seines Blattes darüber zu machen, wie viele n Buchstaben die Petitzeile der Spalte seines Blattes enthält. Zugleich hat derselbe einen Zeilenmesser nach dem Petitzegel seines Blattes beizulegen. Die gleiche Anzeige ist vor jecer etwa zu treffenden Beränderung in hinsicht der Jahl der ni Buchstaben in der Petitzeile zu wiederholen.
  - c. Alle und jede Infertionen, welche von biefer Abgabe nicht ausgenommen find, find unter einer abgesonderten Rubrit mit der Ueberschrift "Anzeigen" zu-fammenzustellen.

- d. Innerhalb 24 Stunden nach dem Erscheinen einer jeden Rummer hat ber herausgeber ein vollständiges Eremplar derselben mit beigefügter vorschrifte mäßiger Aufgabe der darin enthaltenen Petitzeilen von der Abgabe unters morfenen Inseraten in Bremen an das Stempelcomptoir, in den Hafenstäden no die sir die Stempelabgabe (§. 622) angeordneten Ersebungsburcaus einzusenden; die Einsendung des darnach von dem Herausgeber zu zahlenden Betrags der Abgabe an dieselben erfolgt allmonatlich, ebenfalls unter Betsstügung einer vorschriftmäßig zu machenden Aufgade. Das Rähere diese zur Controle der richtigen Beradsgabung anzuordnenden Maßregeln bleibt der Beborde überlassen.
- §. 91. Wer einer ber im §. 90 suh a bis d angeordneten Vorschriften nicht nachkommt: verfällt in eine Gelbstrase von 5 Ahalern und im Wiederholungsfalle von 10 Ahalern. Wer die Abgabe befraudirt oder zu defraudiren versucht, wird mit dem zwanzigsfachen Betrage der umgangenen Abgabe bestraft.
- §. 92. Borstehende Bestimmungen sind auch für auswarts berauskommende Blatter amwendbar, sofern sie hier ein Bureau ober eine Expedition, fei es dur Ausgabe des Blattes ober jur Annahme von Inferaten, haben.

# XX. Abgabe von Protesten.

§. 93. Für alle bei Bechsein, bei Affignationen und bei solden Accreditiven, welche bie Stelle von Wechfeln ober Affignationen vertreten, vorkommenbe Proteste wird, nach Berbaltnif ber in jenen Urkunden benannten Summen, bezahlt:

| von | 1   | bis | 250  | Thaler | einschließlich | 24 | Grote |
|-----|-----|-----|------|--------|----------------|----|-------|
|     |     |     | 500  |        |                | 36 |       |
| .,  | 500 |     | 750  | ,,     |                | 48 | ,,    |
|     | 750 |     | 1000 | **     |                | 60 | 1     |

ffir alle über 1000 Thaler aber 1 Thaler.

- §. 94. Diese Abgabe fällt für den zweiten Protest alsbann weg, wenn ber Wechsel bereits wegen Non acceptation im Bremischen Staatsgebiete protestit und bergestalt die Abgabe bezahlt worden ift, ber Wechsel aber in Gemäheit der Vorschrift der Wechselordnung wegen nicht geschener Bezahlung nochmals hat protestit werden muffen.
- §. 95. Jeder hiefige Rotar ift unter perfonlicher Beranwortlichkeit bei Strafe ber doppelten Abgabe verpflichtet, einen jeden von ihm aufgenommenen Protest innerbalb acht Tagen am "Stennpelcomptoir eintragen zu lassen und zugleich die Abgabe, beren Jahlung auf bem Proteste quistrt wird, bavon zu entrichten.

# Allgemeine, alle vorgedachte Steuern und Abgaben betreffenbe Berfügungen.

§. 96. Es werben teine andere Gelbsorten angenommen, als wichtige Piftolen und halbe Piftolen gu resp. 5 Ahaler und 2 Thaler 36 Grote, Brener grob Courant

- und Bremer Groten. Bei Zahlungen über 5 Thaler wird das Bremer grob Courant nur, soweit die Summe nicht in 5 Thaler aufgeht, angenommen, die einzelnen oder doppelten Bremer Groten aber nur zur Ausgleichung. Bei Zahlungen unter 5 Thaler bis 1 Thaler incl. werden die einzelnen oder doppelten Bremer Groten nur zur Ausgleichung won Bremer grob Courant angenommen. Bahlungen unter 1 Thaler können auch in einzelnen oder doppelten Bremer Groten geleistet werden.
- §. 97. Es follen befondere, als tren und thatig erprobte Personen jum Rachfragen, auch jum Ginsammeln ber Steuern in den angesetzen Perioden angenommen und beelbigt werben.
- §. 98. Ein Teber hat sich sowohl an ben Erhebungscomptoiren felbst, als gegen bie §. 97 benamten Personen anständig und bescheiben zu betragen, und ihre Nachfragen ber strengsten Wahrheit gemäß zu beantworten. Wer bagegen fehlt, wird bem Eriminalgerichte zur Untersuchung und Bestrafung angezeigt.
- §. 99. Geber zweite, sowie jeder etwaige folgende Beg ber zum Gincaffiren Beauftragten toftet bem Pflichtigen, der ihn veranlagte, 3 Grote überher.
- §. 100. In Fällen, ba wegen Beitreibung ruckständiger Steuern gegen die Pflichtigen die Pfandung vorgenommen wird, ist die Zeit der Einlösung der Pfander auf acht Tage beschränkt, nach beren Ablauf ohne Weiteres zum Berkauf berselben geschritten wird.
- §. 101. Der Staatsanwalt, ber Steuercontroleur, die Einnehmer ber verschiedenen Steuern, und die mit dem Geschäfte bes Rachfragens und bes Einsammelns beaustragten Personen sind angewiesen, alle Fälle, in benen sich ein Berdacht einer Contravention des einen oder bes andern Punkts dieser Werodung erhebt, der Behörde anzugeigen, welche dann weiter zu verschipren und geeignete Källe an das Eriminalgericht zu verweisen hat.
- §. 102. Fällt ber Tag, an welchem spätestens eine Zahlung ober Anzeige zu machen ist, auf einen Sonn- ober Festag, so ist es gestattet, biese Zahlung ober Anzeige noch an bem barauf folgenden Werktage zu verfügen.
- §. 103. Ift über das Bermögen eines Pflichtigen ein Moratorials oder Debitverfahren entstanden, so sind er oder die Bertreter feiner Debitmaffe beffen ungeachtet schig, die rückflandigen und laufenden Steuern zu bezahlen, und ist daher mit deren Beitreibung bis dahin zu versahren, daß somnlich Concurs eröffnet ist.

#### XXI. Reclamationsbeputation.

- §. 104. Die Reclamationsbeputation entscheibet über Gesuche ber Seeuerpflichtigen um Erlag ober Ermäßigung ber in bieser Berordnung angeführten Steuern und Abgaben und über bie Stattnehmigkeit ber Richterhebung berjenigen Steueranfage, welche als aus ben Steuerrollen ausfallend bezeichnet sind.
- §. 105. Der Steuercontroleur ist mit der Empfangnahme biefer Gesuche beauftragt und hat dieselben ohne Ausnahme in der nächsten Sigung der Deputation zur Entscheidung vorzulegen. Auch hat der Steuercontroleur ein Berzeichnis der etwa nothe

wendigen Steuerabfage nach ben Angaben ber Steuerpflichtigen und in den gesehlich bestimmten Fällen aufzustellen, die Richtigkeit der Angaben der Steuerpflichtigen vorläusig ju prüfen und das Berzeichnis, mit seinen Bemerkungen, der Deputation in der nächsten Sigung zur Entscheidung vorzulegen.

- §. 106. Die Deputation wird alle brei Monate regelmäßige Sigungen halten, und Sag, Stunde und Ort dieser ihrer Zusammentunfte, sowie sonstige etwa von ihr erstorberlich erachtete Borschriften burch die Bremer Rachrichten bekannt machen.
- §. 107. Sie entscheibet schriftlich entweber sofort ober in ber nachsten Sigung, Richt in ber gehörigen Form beigebrachte Gesuche werden ohne Entscheidung in ber Sache gurudgegeben, jedoch bemerkt, wodurch die Form verfehlt fet.
- §. 108. Jeder, der reclamiren will, muß dies schriftlich, kam es aber auf umgestem Papier thun. Er muß die Gründe, weshald-er sich beschwert erachtet, kurg anführen und, sofern seine Reclamation gegen seine Duote der Grundsteuer, oder gegen die Gassenringungs und Erleuchtungsbeiträge gerichtet ist, die Steuerzettel bestiringen, und, insofern sein Grundstüd dei einem hiesigen Agenten einer Affectuang. Compagnie gegen Leuersgestahr versichet ist, nachweisen, daß dasselchäte sei, als zu dem, seiner Reclamation zum Grunde gelegten Werthe, oder ansühren, daß dasselchäte sei, als zu dem, seiner Reclamation zum Grunde gelegten Werthe, oder ansühren, daß dasselchäte bei einem hiesigen Agenten einer Feuerasseungs-Compagnie nicht versichert sein.
- §. 109. Reclamationen gegen die Grundsteuer werden nur die zum Ischannistage, diesen eingeschlossen, Reclamationen gegen das erste Semester der Beiträge zur Gassenrieinigung und Erleuchtung nur die zum 1. August, diesen Tag eingeschlossen, und gegen das zweite Semester nur die zum 1. November, diesen Tag eingeschlossen, angenommen. Wer eine Reclamation spater einreicht, kann keinen Anspruch auf Erlas oder Ermäßigung machen. Wen jedoch der Grund zur Reclamation erst nach Ablauf dieser Fristen eingetreten ist und dieses bescheinigt wird, so ist auch eine spatere Beibringung zuzulassen.
- §. 110. Reclamationen gegen andere Auflagen und Abgaben werden das gange Jahr hindurch zwar angenommen, befreien inzwischen ben Reclamanten nicht von der Bahlung der vor und die zur Entscheidung verfallenden Abgaben. Eine Reclamation gegen Auflagen und Abgaben, welche früher als in dem Jahre, worin reclamitt wird, verfallen sind, wird nicht angenommen.
- §. 111. Bei ihren Entscheidungen barf die Deputation, in Källen, wo das Geset klar gegen ben Reclamanten spricht, der Regel nach, nicht erlassen ober ermäßigen, und hat nur hauptfächlich darauf, ob Iemandem offenbar zu nahe geschehen sei, oder der Reclamant in dem Falle einer gesehlichen Ausnahme sich befinde, zu sehen (siehe jedoch §. 12 c am Ende).
- Die Deputation hat ihre Entscheidungen innerhalb brei Monaten von Zeit ber eingebrachten Rectamation abzugeben. Die Entscheidungen ber Deputation werden vom Steuercontroleur ausgesertigt und von ihm bem Rectamanten zugesendet, so wie er auch ben Steuererhebern diese Entscheidungen, sowie diesenigen wegen der Steuerabschee, einzusenden hat.

- §. 112. Kein Reclamant barf zum zweiten Male aus bem nämlichen Grunde geckamiten; es steht ihm indes frei, jedoch nur unter Beibringung und Bescheinigung, daß er Alles bezahlt habe, gegen den öffentlichen Anwalt am Gerichte klagend aufzutreten und zu versuchen, das seines Erachtens mit Unrecht Bezahlte zurück zu erhalten.
- §. 113. Ein Mitglied des Senats hat die einstweilige Auslegung des Gesehes in dem Maße, um dem Staatsanwalt, dem Steuercontroleur und den Steuereinnehmern auf ihre Anfragen und Sesuche um Erläuterungen und Instructionen, diese entweder sofort, oder, in auch ihm zweiselhaft scheinenden Fällen, nach vorheriger Rückprache mit der Deputation zu ertbellen.
- §. 114. Die Steuerpflichtigen können gegen die folchergestalt erfolgten Bestimmungen binnen 4 Wochen, nachdem sie ihnen behandigt worben, den Recurs an die Reclamationsbeputation (§. 104) nehmen. Geschieht dies binnen jener Frist nicht, so haben sie den gedachten Bestimmungen Folge zu leisten; jedoch verbleibt ihnen auch in diesem Falle die (nach §. 112) gestattete Alage unter der dort angegebenen Bedingung.

Befchloffen Bremen in ber Verfammlung bes Senats vom 27. und bekannt gemacht am 31, December 1855.

#### M XXVI.

Obrigfeitliche Berordnung, die Confumtionsabgabe von hier gemahlnem Weigen betreffend.

#### Publicirt am 31. December 1855.

Da eine Berabfegung ber Consumtionsabgabe auf ben bier gemachinen Beigen im Ginverstandniffe mit ber Burgerichaft beichloffen worben ift, fo verorbnet ber Senat:

bag fur den jum Berbrauch in bem Confumtionsbezirf zu mahlenden Beigen funftig anstatt 8 Thaler 64 Brote nur 8 Thaler 40 Grote fur die Bremer Laft an Confumtionsabgabe zu entrichten find.

Befchloffen Bremen in ber Berfammlung bes Cenats ben 28. und befannt gemacht am 31. December 1855.

#### M XXVII.

# Obrigfeitliche Befanntmachung, bas Frachtfuhrwefen betreffend.

Publicirt am 31. December 1855.

Der Senat bringt hierburch zur öffentlichen Kunde, daß die feitherige Begirkeintheilung bei dem Frachtsuhrwesen aufgehoben und die Besorgung der sammtlichen Gutererpeditionen dem Guterbestäter Johann Dermann Schulge übertragen ist, bem baber alle Aufgaben über zu verladende Guter einzureichen sind und an den die Fuhrleute sich zu wenden haben.

Beschlossen Bremen in der Versammlung des Senats am 28. und bekannt gemacht am 31. December 1855.

distribution in the second

# Obrigkeitliche Berordnung, die Consumtionsabgabe von hier gemahlenem Weizen betreffend.

Publicirt am 31. December 1855.

#### (Berichtigter Mbbrud.)

Da eine herabsehung ber Consumtionsabgabe auf ben hier gemahlnen Beizen im Einverständnisse mit ber Bürgerschaft beschoffen worden ift, so verordnet der Senat: bag für den zum Berbrauch in dem Consumtionsbezirk zu mahlenden Beizen kunftig anstatt 8 Thaler 64 Grote nur 8 Thaler 24 Grote für die Bremer Last an Consumtionsabgabe zu entrichten sind.

Befchloffen Bremen in der Berfammlung bes Senats ben 28. und bekannt gemacht am 31. December 1855.

# Anhang

im Jahre 1855 erlaffener Befanntmachungen verschiedener Behörden.

### 1. Bekanntmachung ber Regierungscanzlei, die Lohntare ber-Maurer- und Zimmergefellen betreffenb.

Durch Cenatobefchin vom 29. December 1854 ift bie Zare bes Zagelohns ber Maurer- und Bimmergefellen fur bas Jahr 1855 folgenbermaßen feftgefeit:

|     | Januar, Februar, November und December                       | 30 | 8. |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|----|
|     | Mary und October                                             | 39 | «  |
|     | April, Mai, Juni, Juli, August und Ceptember                 | 48 | «  |
| und | wird biefes im besonderen Muftrage hieburch bekannt gemacht. |    |    |
|     | Mus ber Regierungscanglei, ben 1. Jamuar 1855.               |    |    |

2. Bekanntmachung des Handelsgerichts, die Bekanntmachungen wegen Handels- und Gewerbesocietäten betreffend (Wiederholung von pag. 236 der Gef. S. v. 1854).

Bremen, ben 2. Januar 1855.

# 3. Bekanntmachung bes Erbe- und Sandvestenamts, die Durch- schnittspreise bes Getreibes betreffend.

In Gemäßheit der Bestimmungen des §. 6 der am 8. Juli 1850 publicitten Ablösungsordnung sind auf Beranlassung des Erde: und Handvestenamts die hiesigen, um Martini marktgängigen Perise der letzten swölf Jahre für die, dei Meierzefällen vorkommenden Getreidearten durch Sachverständige nach dem Durchschnittspreise der Mittelqualitäten im Monat November ermittelt und werden wie nachstehend hiedurch bekannt gemacht.

Preife pr. Laft: 3m Jahre Roden. Gerite. Bohnen. Beigen. Safer. 48 4 .B 1843 1281/2 \*\$ 921/2 \* 82 46 63 1844 51 > 31 721/2 69 63 > 57 108 1845 154 106 155 85 > 56 126 1846 125 135 77 56 > 46 95 1847 58 42 > 271 721/2 1848 1221/2 \* 1849 50 39 > 271/66 104 1850 110 80 60 \$ 42 65 921/<sub>2</sub> 871/<sub>2</sub> 1851 120 70 > 40 821 > > 421/2 1852 120 70 > 921/2 1853 200 95 > 55 130 145 1854 195 140 95 > 65 120 \*

Bremen, ben 5. Januar 1855.

Das Erbe: und Sanbreftenamt.

#### 4. Polizeiliche Bekanntmachung, bie nachtliche Gaffenreinigung betreffenb.

Da bie am 28, v. M. erlaffenen Borichriften megen ber nachtlichen Gaffen. reinigung von vielen Seiten nicht gehörig eingehalten find, fo wird an bie genaue und punktliche Befolgung berfelben hieburch nochmals erinnert, und namentlich barauf aufmertfam gemacht baß

> 1) bie Unrathegefaße gwifchen 10 und 11 Uhr Abende, und gwar hart an bie Sausmauern ober Befriedigungen, fo baf fie ber Paffage möglichst wenig hinderlich sind, ausgesest und vor 7 11hr Morgens wieder pon ber Strafe entfernt merben muffen,

> 2) biefe Befage bicht und haltbar fein und nicht fo groß und fchmer fein burfen, bag fie nicht unmittelbar auf ben Bagen entladen werden konnen, widrigenfalls fie ungeleert fteben bleiben,

3) bag ber ftaubige Inhalt ber Befage minbeftens auf ber Dberflache fo ftart, baß er nicht verwehen fann, befeuch tet und aller Unflath mit anderem trodenen Material vollständig bebedt merbe,

4) baß überall feine brennenbe Miche ausgesent merbe.

5) daß tein Unrath ober Rehricht aus ben Saufern auf Die Strafe gefchuttet merbe.

Bon nun an wird die Uebertretung jeder ber Borfdriften ber gebachten Befanntmachung vom 28. December 1854, wovon Abbrude auf bem Stadthauszimmer Do. 12 gu haben find, unnachfichtlich beftraft merben.

Bremen, ben 6. Januar 1855. Die Polizeibirection.

#### 5. Polizeiliche Bekanntmachung, die Aufhebung ber Bleischtare betreffenb.

Mit Genehmigung bes Cenats bringt bie Polizeibirection hieburch gur öffentlichen Runde baf bie fur ben Monat Januar publicirte Rleifchtare bieburch aufgehoben ift und persuchsmeife bis auf Beiteres teine Bleischtare ferner befannt gemacht werben wirb.

Bremen, ben 15. Januar 1855.

Die Polizeibirection.

### 6. Bekanntmachung bes Schlachtherrn, Die Aufftellung ber Schiebfarren auf ber Schlachte betreffenb.

Da ber gur Aufstellung von Schiebkarren auf ber Schlachte gu benutenbe Raum nur für eine bestimmte Bahl berfelben ausreicht, biefe jeboch überfchritten ift, und fich unter enfelben viele Karren befinden, fur welche feine Erlaubnif ertheilt worben, und bie baber Dicht mit Nros. verfeben find, fo werben bie Eigenthumer von auf ber Schlachte aufgestellten Schiebkarren, solche mogen mit Nros. versehen fein ober nicht, aufgeforbert sich in ben Sagen vom 18. bis 27. Januar (Sonntags ausgenommen) in der Mittagsflunde von 12 bis 1 Uhr ober Abends zwischen 5 bis 6 Uhr bei bem Schlachtvogt Geren Wilders, Schlachte Rr. 36, persönlich zu melben und sich über ihre Berechtigung zu legitimiren. Wer biesen letzen letzen verfaumt, hat süch bie Folgen beizumessen.

Bremen, ben 18. Januar 1855.

3. F. 23. Iten, ale Chlachtherr.

# 7. Polizeiliche Warnung in Betreff ber Gaffenreinigung.

Da trog ber wiederholt erlassenen Aufforderungen und besonderen Berwarnungen Geiten ber Polizeibirection Uebertretungen ber Borschriften wegen der nachtlichen Gassenreinigung noch fortwährend vorkommen, so wird hiedurch zur warnenden Anzeige gebracht, daß mit der angedrohten Bestrassung vorgeschritten werden mußte, und daß in der laufenden Boche bloß wegen Uebertretung dieser Borschriften in Betress der nachtlichen Gassenreinigung 137 Personen zur Berantwortung gezogen sind.

Da nun Seber, welcher namentlich

bie Straffe und Erottoirs nicht rechtzeitig und gehörig gereinigt, bie Unrathsgefäße vor 10 Uhr Abends, bieselben nicht hart an die Hausmauern und Befriedigungen ober wohl gar mit glühender Asche ausseigt, wer serner Asche in hölzernen Gefäßen verwahrt, die Unrathsgefäße nicht vor 7 Uhr Morgens von der Straffe entsernt,

sicher barauf rechnen kann angezeigt und mit angemeffener Geldstrafe belegt zu werden, so wird bei Bermeibung berselben nochmals gegen bie Uebertretung bieser im Interesse einer guten Ordnung nothwendigen Borschriften eindringlich gewarnt.

Bremen, ben 19. Januar 1855.

Die Poflizeidirection.

8. Polizeiliche Erinnerung an die polizeilichen Worschriften vom 11. Februar und 28. August 1854 wegen des Transportes von Blatterkranken in Droschken (S. Ges. v. 1854 pag. 237 und 256).

Bremen, ben 27. Januar 1855.

# 9. Polizeiliche Bekanntmachung, die Reinhaltung der Erottoirs bei Schneefall betreffend.

Das Publifum wird zu möglichster Befeitigung der aus dem ftarten Schneefall für bie Paffage entstandenen Beschwerden an die wegen fteter Reinhaltung der Trottoirs bestehenden Borschriften erinnert, namentlich aber darauf ausmerkfam gemacht,

baß bas Auswerfen ober Austragen von Schnee, welcher nicht unmittelbar auf Beranlaffung bes Bewohners weggefahren wird, bei nachbrudlicher Gelvfirafe verboten ift.

Bremen, den 30. Januar 1855.

Die Polizeidirection.

# 10. Polizeiliche Bekanntmachung, Bestreuung glattgewordener Errottoirs betreffenb.

Die Poligeibirection sieht fich veranlaßt, an bie Befolgung der folgenden wiederholt einacicharften Borfchrift zu erinnern:

Sobald auf einem Trottoir burch Glatteis ober glattgewordenen Schnee ober Gis (namentlich burch f. g. Glitschen) bas sichere Gehen gefahrbet wird, ift bas Trottoir sofort mit Sand ober Afche zu bestreuen.

Die Uebertretung Diefer Borfchrift zieht angemeffene Gelde ober Gefangnifistrafe

Bremen, ben 21. Februar 1855.

Die Polizeidirection.

# 11. Bekanntmachung der Deputation für die Bahlen zum Gewerbesconvent und der Gewerbekammer, die Auslegung der Wählerliften betreffend. (27. Februar.)

# 12. Polizeiliche Bekanntmachung, die Signale bei ausgebrochenem Brande betreffend.

Die Polizeidirection macht hiedurch bekannt daß im Einvernehmen mit der Deputation für die städtischen Löschanstalten kunftig bei dem Ausbruche eines Brandes in der Stadt (Alte, Reue und Borfladt) die folgenden Glockensignale für das Löschzorps gegeben werden sollen: bei einem kleinen hausbrande gnnachft liegenden Rirche with bei einem kleinen hausbrande (welcher sich auf einen einzelnen Raum im bruff Amern eines haufes ohne Gefahr weiterer Berbreitung beschränkt) wiederbolt mit brei. Schlagen unter angemessenen Pausen.

bei einem großen Saus- ober fonfligen gefährlichen Brante bagegen ohne Unterbrechung

angeschlagen ober geläutet.

2) Die Gloden ber fammtlichen übrigen Rirchen werben

bei einem fleinen Sausbrande überall nicht.

bei einem großen Baus- ober sonstigen gefahrlichen Brande wiederholt mit funf Collagen unter angemeffenen Paulen.

angefchlagen ober geläutet.

Mußerbem find folgende Gignale von der Polizeidirection vorgefchrieben:

3) Die Radtpoligeiwache giebt fofort bei Entbedung eines Brandes mabrend mibrer Dienstgeit bas Feuersignal:

bei einem fleinen Sausbrande burch ein maliges,

bei einem großen Saus: ober fonstigen gefahrtichen Brande burd, am eismaliges Pfeifen.

4) Sollte die Bedienung der Unrathswagen einen nächtlichen Brand zu erst entdeden, so ist sie angewiesen die Nachtpolizeiwache durch Signale davon zu benachrichtigen.

5) Bei einem fleinen Sausbrande wird nur ber Polizeidiffritt worin es brennt

6) Mit fammtlichen Allarmzeichen wird nur so lange fortgefahren, bis der 3meck, welcher namentlich in einer beschleunigten Benachrichtigung der Löschmamnschaft besteht, erreicht ift.

7) Mit bem Mushangen ber Brandfahnen, refp. Laternen wird wie bieber verfahren.

Die Polizeibirection bringt, um einer Beunruhigung bes bei bem Lofdbienfle nicht betheiligten Bublieums zu begegnen, Diefe Worfdriften zur allgemeinen Kunde.

Bremen, ben 21. Marg 1855.

Die Polizeibirection.

### 13. Polizeiliche Bekanntmachung, die Dienstbucher frember Dienstboten betreffenb.

Die Polizeibirection findet sich veranlaßt an die Bestimmungen der obrigkeitlichen Berordnung vom 24. Juni 1846 in Betreff der durch dieselbe eingeführten Dienstbucher fremder Dienstboten und namentlich daran zu erinnern bag

1) die fremden Dienstboten teinen Dienst biefelbft antreten burfen, ebe fie ein Dienst: buch pon ber Polizeibehorbe erlangt haben, und bag fie

binnen acht Sagen nach angetretenem Dienfte ben Ramen ihrer Berrichaft in ihr Dienstbuch burch bie Polizeibehorbe eintragen laffen, und

3) por Ablauf von acht Sagen nach bem Gintritt in einen anbern Dienft ber Polizeibehorde biefen Dienstwechfel anzeigen muffen, fo wie

4) daß bie Berrichaften teinen fremben Dienstboten in Dienft nehmen burfen, welcher nicht im Stande ift ihnen ein Dienstbuch vorzuzeigen, welches ben Borfdriften ber obenermabnten Berordnung entspricht,

5) bag Dienstboten fowohl wie herrschaften wegen Uebertretung biefer Beftimmungen in Die §. 12 und 13 ber Berordnung angebrobten Strafen verfallen.

Rach S. 2 ber gebachten Berordnung find unter bem Ramen Dienstboten biejenigen Perfonen gu verfteben, welche als Rutscher, Diener, Sofmeier, Gartner, Roche, Rellner, Marqueure, Rnechte ober Laufburfchen, ferner als Wirthfchafterinnen, Rellnerinnen, Rammermabchen, Bapfmagbe, Röchinnen, Ummen, Barterinnen ober Dienstmadden, und gwar wenn auch eine andere besondere Benennung ihnen aus ihren Berrichtungen beigelegt werben follte, in einem Dienftwerhaltniffe fich befinden.

Much bann wenn fie nur fur bie Tageszeit gemiethet worben und nicht im Saufe ber Berrichaft übernachten, find fie gleichfalls babin ju rechnen.

Bugleich bringt bie Polizeibirection nachftebende von ihr zur beffern Sanbhabung ber

Drbnung getroffene Berfugungen gur öffentlichen Runde:

1) Reue Dienstbucher werben von jest an im Bureau Rr. 21 bes Stadthaufes ertheilt, wofelbft auch biejenigen welche mit Dienftbuchern von ben Landberren, und ben Memtern Begefad und Bremerhaven verfeben find, Die Erlaubniß jum Dienstantritt in ber Stadt nachzusuchen haben. Dies Bureau ift taglich, mit Ausnahme ber Conn- und Refttage, Bor-

mittage von 9 bie 12 Uhr und Rachmittage von 3 bie 6 Uhr geöffnet. 2) Die Umfdreibung ber unter 1. gebachten Dienftbucher beim Dienftwechsel ge-

fchieht bagegen wie bisher in ben Diffrictepolizeibureaus.

3) Bur Erlangung eines Dienstbuches ift bie Beibringung genügender Legitimationspapiere (Daß, Beimatofchein) und einer obrigfeitlichen Befcheinigung über

Die bisherige untabelige Aufführung bes Rachfuchenben erforberlich.

4) Werben biefe Papiere nicht fofort beigebracht, fo erhalt ber Rachfudenbe tein Dienftbuch, ihm tann indeg ben Umftanben nach eine fchriftliche Erlaubnig jum Untritt bes Dienftes auf furge Beit ertheilt werben, um mabrend folder Die erforderlichen Legitimationspapiere beizubringen. Thut er bies vor Ablauf folder Beit nicht, fo tann ihm ber fernere Aufenthalt hiefelbft nicht langer geffattet merben.

Bremen, ben 2. April 1855.

Die Polizeibirection.

### 14. Polizeiliche Bekanntmachung, das Debitiren von Loofen nicht= concessionirter Lotterien betreffend.

Da es in jungster Zeit wiederholt vorgekommen, daß der Bersuch gemacht ift Loofe nicht concessioniter Lotterien bieselbst zu debititen, so bringt die Polizeibirection die Borschrift ber Berordnung vom 10. April 1823, wonach unbesugtes Collectiven namentlich mit schwerer Gelde oder Gefangnisstre und Consideration der Loofe bedroht ist, biemit in Erinnerung.

Bugleich fordert sie das Publikum auf der Anmaßung auswärtiger Collecteure, welche bie Ruckendung unaufgefordert eingesandter Loose verlangen, durch das gesehlich zulässige Mittel zu begegnen, solche Loose nur an speciell zum Wiederabsordern derselben bevollmächtigte Personen zu verabsolgen oder die Briefe und Loose der Polizeidirection zu weiterer Berfligung zu überliefern.

Bremen, ben 17. April 1855.

Die Polizeibirection.

# 15. Polizeiliche Berordnung, das Betreten ber Schießbahn auf der Burgerweibe betreffend.

Bielfache Befchwerben über Beichabigungen ber Schiefbahn bes Contingents auf ber Burgerweibe burch Befleigen ber Erdwalle, sowie über Entwendung ber verschoffenen Rugeln verantaffen bie Polizeidirection hiedurch

nicht bloß bas Betreten ber bie Schießbahn umgebenben Erdwälle, sondern auch bas Ueberschreiten ber Einfriedigung berfelben, sowie bas Wegnehmen ber verschoffenen Augeln nachdrücklich zu verbieten.

Wer biefem Berbote entgegenhandelt, hat nicht bloß eine ber Art ber Contravention angemeffene Gefängniß: ober Geloftrafe, sondern ben Umflanden nach sofortige Berhaftung burch bas in der Schiegbahn anwesende Militar zu gewärtigen.

Bugleich macht die Polizeibirection auf die große Gefahr aufmerksan, die mit dem Westeigen der Erdwälle mahrend der oft ununterbrochen fortgesetzen Schiefzibungen verbunden in, und fordert sie besonders die Eltern auf ihre Kinder vor diesem gefährlichen Unfug zu marnen.

Bremen, ben 19. April 1855.

Die Polizeidirection.

# 16. Polizeiliche Bekanntmachung, die Gassenreinigung am Sonntag betreffend.

Da die Gassenrieinigungswagen in den Nachten von Sonntag auf Montag eine ausreichende Weschäftigung nicht sinden, so wird versuchsverse bie Abholung des Unraths in diesen Nachten unterbleiben. Es ergeht daher die Ausserberung die auf Weiteres Sonntags. Abend keine Unrathsigefäße auszusehen.

Bremen, ben 8. Mai 1855.

Die Polizeidirection.

#### 17. Polizeiliche Verordnung, das Bogelstellen in den Ballanlagen betreffend. (Wiederholung von pag. 155, Ges. &. v. 1853.). Bremen, ben 12. Mai 1855.

# 18. Bekanntmachung des Umts Bremerhaven, das Salten von Feuer im bortigen neuen Hafen betreffend.

Das unterzeichnete Umt macht hierdurch öffentlich bekannt, bag vom 15. Junibiesch Sahres angerechnet, nur solchen Kahnen, beren Schonnstein eber Schonnkeinkappen von Eisenblech sind, bas Halten von Feuer im hiesigen neuen hafen gestattet werden soll, während bas halten von Kener und Licht im alten hofen nach wie vor unterfagt bleibt.

Bremethaven, am 14. Mai 1855.

Das Amt ber freien Sanfestadt Bremen Gröning.

# 19. Polizeiliche Berordnung, das Umberftreifen der Sunde in den öffentlichen Spaziergangen betreffend.

In biefen Tagen ift abermals in ben Spaziergangen ein Schwan, und gwar ein brutentes Beibchen, von aufsichtslos umbertaufenden hunden gerriffen.

Diefem in Jahresfrift sich mehrmals wiederholenden Unfuge zu fleuern, erneuert die Polizeibirection biedurch ihre am 1. April 1842 erlassene und feitbem wiederholt abgedruckte

Berordnung in besonderem Bezug auf bie Spaziergange, wie folgt:

Wenn hunde ohne eine sie genügend in ber Gewalt habende Begleitung in den Spajiergäugen ber Stadt umherstreisen, so sollen sie eingefangen und deren Eigenthümer mit einer Geldstrasse von 1 Ahaler belegt werden. Die eingefangenen hunde sollen nach Ablauf von acht Tagen getödet werden, wenn nicht verher der etwaige Eigenthümer sich zu beren Einlösung gegen Erstattung der Einfangungs und Kuterungskossen und Erlegung einer Geldstrasse von I Ihaler, sowie gegen den Ersat bes eine angerichteten Schadens, am Poliziehüreau im Stadthause gemeldet hat.

Sollte bas Einfangen folder hunde nicht thunlich und ber Eigenthumer berfelben nicht bekannt fein, fo werden die hunde ben Umflanden nach fofort getobtet, und außerbem

beren Eigenthumer in Die obige Strafe genommen werten.

Bei bieser Gelegenheit wird an bas in ber Berordnung vom 25. Juli 1840 erlassen Berbot bes Saltens gefährlicher Sunde, bes Sociens von hunden, beren Sineinsaffens in bie Stadtgraben u. f. w., bei nachbrudlicher Strafe erinnert, und schließlich bas Auslassen von beißen hundinnen bei gleicher Strafe biedurch verboten.

Bremen, ben 25. Mai 1855. Die Polizeidirection.

### 20. Befanntmachung ber Schofbeputation, die Erhebung bes Gintommenschoffes betreffenb.

Es wird hiedurch baran erinnert, bag mit ber Erhebung bes Gintommenichoffes von Gin Procent

auf ber Schoffammer in bem oberen Raume bes Rathhaufes.

Montag, ben 11. biefes, 10 uhr Morgens,

ber Anfang gemacht und an allen Wochentagen bis jum 23. Diefes, von 10 bis 1 Uhr.

bamit fortgefahren werben wirb.

Die Deputation wird, um die Erfcheinenden möglichft ichnell abfertigen zu konnen und ben Andrang ju einzelnen Gigungen ju vermeiben, Die Erhebung nach ber beftebenden Begirteeintheilung vornehmen. Gie erfucht baber angelegentlich baf jeber Schoffer fich ben für feinen Begirt vorzugsweife bestimmten Beitraum bemerfen und, foweit es irgend thunlich ift, alebann feinen Schof Tringen wolle. Huch bemertt fie ausbrudlich bag auch biefenigen welche vom Chos befreit zu fein glauben, fich perfonlid einfinden muffen, um ihre Erflarung abzugeben.

Daber bat fie nachftebenbe Reibenfolge vereinbart:

Montag. ben 11. wird fur bie Begirfe 1, 2, 10 u. 11 ter Edieg erbeten. Dienstag, » 12. Mittwoch, » 13. Donneritag, ben 14. Freitag. fur bie Begirfe 3, 4 und 5. 15. Connabent, » 16. Montag, ten 18. fur bie Begirte 6, 12 und 13. Dienstag, » 19. Mittmed), » 20. Donnerstag, ben 21. für bie Begirfe 7, 8 und 9. Freitag. Connabend, » 23.

Für die Landbegirke 14, 15, 16, 17 u. 18 werben andere Termine angefest werben.

Der Ginkommenichon wird in Gemäßbeit ber obrigfeitlichen Berordnung vom 30. Dai 1853, welche in ber Schunemann'ichen Buchbruckerei au baben ift, erhoben, und es hat fich

baber ein Reber genau bamit befannt zu machen.

Bugleich werben bie Fremben welche im Jahre 1814 im Bremifchen Ctaate fich aufgehalten haben, fo wie die feit ber letten Schofferhebung verwitmeten Krauen und felbfi: fcoffende Frauengimmer aufgefordert fich geitig mit bem an Gibes Ctatt gu unterzeichnenben Reverse zu verfeben, welcher auf ber Schoffammer frei abzuforbern ift und worin fie bie gewiffenhafte Entrichtung bes Choffes geloben.

Bremen, ten 4. Juni 1855. Die Edogbeputation.

### 21. Befanntmachung ber Bablbeputation, Erganzungsmablen für Die Burgerichaft betreffenb.

Da nach &. 17 des Gefetes vom 21. Februar 1854, Die Burgerichaft betreffend, für nachbenannte Bertreter, welche bie Bahl abgelehnt haben ober nach ihrem Gintritte ausgeschieben finb:

1) Louis Delius gemablt von ber II. Claffe, 2) Gerh. Pape " III. Claffe. 3) Steuerinfpector Dierking " IV. Claffe A.,

4) Johann Begel 5) C. B. Ulriche " " VI. Glaffe Abthl. II. 6) Sormann Benmann

von benjenigen Bahlabtheilungen welche fie gewählt haben, eine Erganzungemahl por-

genommen merben muß, fo macht bie Bablbeputation bieburch befannt:

1) Die von ber Deputation fur Die genannten Bahlabtheilungen angefertigten Berzeichniffe ber Babler liegen vom 25. b. Dits. mabrend ber Morgenstunden von 9 bis 12 Ubr mit Ausnahme ber Bahltage jur Ginficht bereit, und amar bie fur bie Claffen II. III. und IV. auf bem Rathhause in ber Rheberkammer, Die fur die Classe VI. im Umthause gu Bremerhanen.

2) Die Betheiligten werben aufgeforbert ihre etwaigen Befchwerben über Unrichtigfeit bes Bergeichniffes ober nicht erhaltene Ginladung fpateftens acht Tage por berienigen Bahlverfammlung auf welche bie Befchwerbe fich bezieht, bei bem Borfiber ber Bahlbeputation, herrn Cenator Meier, am Bahlbureau auf ber oberen Rathbaushalle mittelft fchriftlicher Gingabe anzubringen, wibrigenfalls fie nicht berudfichtigt merben.

3) Bur Bornahme ber Bablen find folgende Termine beftimmt:

für die II. Claffe Aufi 10. 9 Uhr Bormittags für die III. Claffe Aufi 10. 10 " "
für die IV. Claffe A. Aufi 10. 11 " " für bie VI. Claffe Juli 11. 12 Ubr.

Bremen, 12. Juni 1855.

Die Deputation gur Beitung ber Bahlen ber Bertreter.

### 22. Polizeiliche Bekanntmachung, bas Tragen von Genfen betreffend.

Bur Befeitigung ber augenscheinlichen Gefahr welche fur bas Publitum aus bem forglofen Eragen von Genfen entfteht, ficht fich bie Polizeibirection veranlagt hiedurch anguordnen daß Genfen, fobalb fie auf ben öffentlichen Strafen ber Stadt, einschließlich bes gangen Umfange ber Borflabte, getragen ober in fonfliger Weife transportirt werben, mit einer bie gange Schneibe und namentlich bie Spibe pollftanbig und ficher vermahrenben

Bebeckung von Holz, Leber ober anderem festem Material versehen sein muffen. Blofe Umwicklung mit Stroh oder bergl. wird nicht zugelassen. Wer dieser Berfchrift keine Folge leistet, wird mit angemeffener Gelostrafe und ben Umständen nach Gefängnifftrafe belegt.

Bremen, ben 30. Juni 1855. . Die Polizeidirection.

### 23. Bekanntmachung bes gandheurn bes Gebiets am rechten Beferufer, die Erhebung bes Ginkommenschoffes betreffend.

Unter Bezugnahme auf die obrigkeitliche Verordnung vom 14. Mai d. 3. wird hiedurch bekannt gemacht daß die angeordnete Erhebung von

Gin Procent Gintommenfchof

für das Gebiet am rechten Beferufer an den nachbenannten Tagen, Morgens von 9 bis 12 Uhr, auf der Rhederkammer im oberen Rathhause, und zwar bezirkeweise, flattfinden wird.

Die Erhebung geschieht unter Borsie bes Unterzeichneten burch bie betreffenben Gemeindevorstanbe

- 1) für den Begirt XIV. (Kirchspiel Balle, Gröplingen, Grambte, Mittelsburen, Bafferhorft mit dem Dorfe Lefumbrot): am Donnerftag ben 5. Auli b. A.:
- 2) für ben Begirt XV. (Rirchfpiel Borgfeld und Dberneuland):
- am Freitag ben 6. Juli b. 3.
  3) für ben Bezirf XVI. (Rirchspiel horn, haftebt und Schwachhausen):
  am Sonnabenb ben 7. Juli b. 3.

Der Einkommenschoß wird in Gemäßheit ber am 30. Mai 1853 publicirten obrigskeitlichen Berordnung, welche bei bem Borstand einer jeden Gemeinde einzusesen und in der Schünemann'schen Druckerei gedruckt zu bekommen ist, gehoben, weßhalb sich ein Jeder mit deren Inhalt genau bekannt zu machen hat.

Bremen, ben 30. Juni 1855.

3. D. Meier. Dr., Landberr.

## 24. Bekanntmachung bes Candherrn bes Gebiets am linken Befers ufer, bie Erhebung bes Ginkommenschoffes betreffend.

Unter Bezugnahme auf die obrigfeitliche Berordnung vom 14. Mai d. J. wird hiedurch bekannt gemacht baß die angeordnete Erhebung von

Gin Procent Gintommenichos

für bas Gebiet am linken Westeruster an ben nachbenannten Tagen, Morgens von 9 bis 12 Uhr, auf der Rheberkammer im oberen Rathhause, und zwar bezirksweise stattsinden wird.

Die Erhebung geschieht unter Borfig bes Unterzeichneten burch bie betreffenben Gemeindevorftanbe

1) für den Begirf XVII. (Dberviehland) am Donnerstag, ben 13. Juli c.:

2) für den Begirt XVIII. (Riederviehland) am Freitag, ben .14. Juli e.

Der Einkommenschof wird in Gemagbeit ber am 30. Mai 1853 publicirten obrige feitlichen Berordnung, welche bei dem Borftand einer jeben Gemeinde einzusehen und in ber Schunemanu'ichen Druckerei gedruckt zu bekommen ift, gehoben, weshalb fich ein Jeber mit beren Inhalt genau befannt ju machen bat.

Bremen, ben 3. Juli 1855.

Im Muftrage bes Genats Albers, Dr., Sanbherr.

### 25. Bekanntmachung ber Schofbeputation, letter Termin fur bie Bahlung bes Ginkommenschoffes betreffend.

Mile Diejenigen Bewohner ber breigeln flattifden Begirte, welche weber ben in Diefem Sabre ju gablenben Gintommenfchog entrichtet, noch auch die eidliche Erklarung bag fie im Sabre 1854 fein Ginfommen von mindeftens 250 Thaler gehabt, abgegeben haben, werben biedurch, bei Bermeidung gefetlicher Folgen, aufgeforbert in bem auf

Montag, ben 9. Juli 8. 3., Bormittage gwifden 10 uhr und 1 ubr. angefetten Termine oben auf bem Rathhaufe in ter Rheberkammer zu ericheinen, um ale: bann nachträglich ibrer Berpflichtung nachzutemmen.

Bremen, ben 4. Juli 1855.

Die Schofteputation.

#### 26. Befanntmachung des Landberen des Gebiets am rechten Beferufer, letten Termin für die Zahlung des Gintommenschoffes betreffenb.

. Bon der mit der Bebung bes Ginkommenfchoffes in den Begirken XIV., XV. und XVI. beauftragten Beborbe ift ein nochmaliger Termin auf

Freitag, ben 3. Muguft b. 3., Morgens von 9 bis 11 ubr,

in ber Rheberkammer auf bem Rathhaufe angefeht, um benjenigen welche bie Erlegung bes Schoffes bis jest verfaumt haben, gur Bahlung Belegenheit ju geben.

Es ergeht baber bieburch an bie betreffenben Steuerpflichtigen bie Aufforderung in Diefem Termin die rucfftandige Ginkommenftener gu entrichten, widrigenfalls in Gemäßheit ber §§. 12 und 13 ber Berordnung vom 30. Dai 1854 wiber fie verfahren werben muß. A. D. Deier, Dr., Sandberr. Bremen, ben 25. Juli 1855.

### 27. Bekanntmachung bes Worfigenden ber Kammer für Landwirthichaft, die Auslegung der Wahlerliften betreffend.

Da nach §. 15. der Vererdnung vom 20. und 25. April 1849 für die am 30. Juni d. A. ausgetretenen Mitglieder der Kammer für Landwirthschaft eine Neuwahl ersorbertich wird, macht der Unterzichnete hiedung bekannt daß vom heutigen Tage an die Listen der wahlberechtigten Landwirthe während der gesellich vorgeschriedenen Arist von vier Wochen, und zwar für die Wähler des 14., 15. und 16. Vezirts im Hause des Landworts Katankans Wo. 9. (Neust.), zur Einsicht niedergelegt sind. Vermen, den 30. Aus 1855.

Der Borfiger ber Rammer für Landwirthschaft:

### 28. Bekanntmachung des Candherrn des Gebiets am linken Weferufer, letten Termin für die Zahlung des Ginkommenschoffes betreffend.

Bon ber mit ber Sebung bes Ginkommenschoffes in ben Begirken XVII. und XVIII. beauftragten Beherbe ift ein nochmaliger Termin auf Mittwoch, ben 15. August 1855,

Morgens 9 Uhr,

in ber Rheber kammer auf bem Rathhaufe angefest, um benjenigen welche bie Erlegung bee Schoffes bis jest verfaumt haben, zur Zahlung Gelegenheit zu geben.

Es ergeht baber hieburch an die betreffenden Steuerpflichtigen bie Aufferderung in biefem Termin die rüchfländige Einkommensseuer zu entrichten, widrigensalls in Gemäßhit ber §§. 12 und 13 der Berordnung vom 30. Mai 1853 wider sie versahren werden muß. Bremen, den 31. Juli 1855. Der Landherr am linken Wesserusser.

MIbers.

### 29. Polizeiliche Bekanntmachung, das Beschäbigen ber Weibepflanzungen am neuen Torfbassin betreffend.

Eingegaugener Anzeige zufolge sind bie am neuen Torfbaffin angelegten Beite pflanzungen haufig beschätigt nub segar in biebischer Absicht beschnitten. Die Polizeibirection liebt sich baher zu ber Warnung verantagt sich aller und jeder Beschädigungen bei Bermeidung ber gesetzichen Strafen zu enthalten.

Bremen, ben 8. Ceptember 1855.

Die Polizeidirection.

30. Bekanntmachung ber Inspection ber Grobbadersocietat, Die Unnahme bes jum Garmachen bestimmten Brotes betreffenb.

Da die Grobbacker das bestehende Verbot, nach 10 Uhr Vormittags zum Garmachen bestimmtes Brot bei 2 Thaler Strafe anzunehmen, nicht immer punktlich befolgt haben, in Folge dieser Uebertretung aber die gleichmäßige Vereitung des Schwarzbrots häusig leidet, so wird hiedurch wiedercholt sammtlichen Grobbackern die Annahme des zum Garmachen bestimmten Brotteigs nach 10 Uhr Vormittags aufs strengste verboten, unter der Warnung, daß vom 1. October d. 3. an mit Einziehung der Strafe von 2 Thaler für jeden Uebertretungsfall unnachsschlichtlich wird versahren verden.

Bremen, ben 13. Ceptember 1855.

Die Infpection ber Grobbaderfocietat.

- 31. Bekanntmachung der Deputation beim Tilgungsfond, die 23. Auslosung von Staatsschuldscheinen betreffend. Bremen, den 28. September 1855.
- 32. Bekanntmachung der Deputation beim Tilgungsfond, die 24. Auslosung von Staatöschuldscheinen betreffend. Bremen, den 28. September 1855.
- 33 Polizeiliche Bekanntmachung, die mißbräuchliche Benugung ber Erottoirs, Straßen und öffentlichen Pläge betreffend.

Die haufig vorkommenden Contraventionen gegen bie im Intereffe bes öffentlichen ungehinderten Bertebre erlaffenen Berordnungen, wonach jede migbrauchliche Benugung der Trottoirs, Strafen und öffentlichen Plage ftreng verboten ift, veranfaffen bie Polizeibirection biedurch biefelben emflich in Erinnerung zu beingen.

Sammtliche Polizeibeamte find angewiesen auf die Einhaltung ber desfalligen Borschriften ein wachsames Auge zu haben, namentlich die ohne Befpannung ungehörig fleben gelaffenen Wagen und Auhrwerke den Umftanden nach ohne Weiteres auf Gesahr und Kosten best Sigenthumers wegschaffen zu lassen, und letzteren zu ber angebrohten nachbrucklichen Bestrafung anzumelben.

Indem namentlich die Fuhrleute, welche haufig Wagen auf öffentlicher Strafe ausspannen und siehen laffen, vor Uebertretung der erwähnten Verordnungen nochmals gewarnt werden, wird zugleich verordnet

baß bas in neuerer Beit aufgekommene Fahren mit mehreren hinter einanber gebunbenen Bagen bei angemeffener Gelb- ober Gefangnifftrafe hieburch

Bremen, ben 29. September 1855.

Die Polizeibirection.

# 34. Erinnerung ber Polizeibirection an die Berordnung vom 28. Dec. 1854, die Gaffenreinigung betreffend (S. Gef. pag. 270).

Die Polizeibirection sieht sich veranlaßt bie Berordnung vom 28. December 1854, Die Gaffenreinigung betreffend, mit der Aufforderung an alle Dienstherrichaften bie Borfcheiften berfelben ihren Dienstboten, namentlich ben neu eingetretenen, einzuscharfen, in

Folgendem in Erinnerung gu bringen.

1) Die Anwohner ber Straßen in ben ber Gaffenreinigungösteuer unterworfenen Stabttheilen haben bafür zu forgen bag bie ihre haufer und Grundstücke begrengenden Plage, Etraßen und Gange, namentlich auch die Arottoire, au fier beren Reinhaltung im Laufe bes Tages, gründlich an jedem Abend gereinigt, und daß der dafelbst befindliche Schmub in haufen zusammengefegt werde.

2) Das Musmerfen von Rehricht ober Unrath aus ben Baufern auf Die Strafen

ift, wie bisher, ftreng verboten.

3) Die Untathögefäße durfen nicht vor 10 Uhr Abends ausgeseht und muffen hart an bie hausmauern ober Befriedigungen der fahrbaren Etraßen, so daß sie die Passage möglichst wenig hindern, hingestellt und vor 7 Uhr Morgens wieder von der Etraße entfernt werden. Bo Borhofe vorhanden sind, durfen die Gefäße innerhalb ber Thuren aufgestellt werden.

4) Die zur Aufnahme bes Unraths bienenben Gefäße muffen haltbar und bicht und burfen nicht so groß und schwer sein, daß beren Inhalt nicht unmittelbar auf ben Bagen entladen werden kann, widrigenfalls die Auflader berechtigt sind sie stehen zu lassen. Bauschutt, Steine ober bergl. Materialien durfen in biese Gefäße nicht geschüttet, muffen.

vielmehr auf Koften ber Bewohner anderweitig weggefchafft werben.

5) Die Unrathsgefäße brauchen zwar bis auf Weiteres nicht mit einem Deckel verfehen zu werden, indeß muß bei unnachfichtlicher Bestrafung Borforge getragen werden daß der Inhalt, sofern er staublig oder ben Berstreuen ausgesetzt ift, mindestens auf ber Dberstäche start beseudtet werde und aller Unstat mit anderem trodenen Materiet, als Cand, hobelspänen, heu, Stroh oder dergleichen vollstandig bede d't werde.

6) Afche barf, wie bisher, nur nach vorgangiger ganglich er Sobtung berfelben und starter Befeuchtung ber Oberfläche in Gefüßen von feuerfestem Material ausgesetzt werben. Kindet sich bennoch in berselben Keuer vor, so werden die Bewohner sofort ausge-

forbert werben baffelbe auszulofchen.

In den Borstadtsstraßen welche bis dahin nicht erleuchtet sind, liegt den Anwohnern ebenfalls die Reinigung der Straßen ob, auch wird der dort zusammengefegte Umrath nach Umständen Mittwoch und Sonnabend Bormittags weggefahren werden. Die Unwohner duffen war Unrathsgefäße beim Paffiren der Bagen auf dieselben entleeren laffen, erstere aber nicht aus fehen.

Uebertretungen biefer Borfchriften, wobei bie Bewohner für die handlungen ober Unterlassungen ihrer Untergebenen verantwortlich gemacht werben, giehen angemeffene polizei-

liche Strafe, jeder Unfug an ausgestellten Unrathegefäßen aber außer ber in ber Regel eintretenben sofortigen Berhaftung nachdrudliche Gelb- ober Gefängnifftrafe, unter Umftanben mit öffentlicher Bekanntmachung nach fich.

Bremen, ben 5. October 1855.

Die Polizeibirection.

35. Polizeiliche Bekanntmachung, Schauftellungen und Musiciren während bes Freimarkts betreffend. (Wiederabdruck ber Bekanntmachung S. 165, Gef. Bl. v. 1852).

Bremen, den 11. October 1855.

#### 36. Polizeiliche Bekanntmachung, das Aufstellen der Freimarktsbuden betreffend.

Um bas Aussteden ber Budenreihen auf bem Freimartte möglich zu machen, wird hieburch verordnet:

daß das Material zum Aufbau der Marktbuden erst am Mittwoch, den 17. October, von 12 Uhr Mittags an auf die Baupläge gebracht werden darf und daß vor bieser Zeit das Halten und Absaben der mit diesem Material beladenen Wagen weder auf dem Domöhose und Markte, noch in den angrenkanden Etraßen geduldet werden wird.

Bremen, ben 12. October 1855.

Die Polizeibirection.

### 37. Polizeiliche Bekanntmachung, migbrauchliche Benutung ber Strafencanale betreffend.

Um ber trog bestehender polizeislicher Berotdungen vorkommenden mißbrauchlichen Benugung der Strafencanale fraftiger zu begegnen, verspricht die Unterzeichnete demjenigen, weicher ihr begründete und zur Uederführung des Thaters führende Mittheilungen über das bei nachdrucklicher Geld- oder Gefangnifftrase verbotene Einschütten oder Einzießen von übelriechenden Flüffigkeiten oder Unrath, oder gar das Auspumpen von Prives in die Strafentennen und Canale machen wird, unter thunslichster Berschweigung des Namens eine der Größe und Gemeinschädlichkeit des Unsugs angemessen Belohnung.

Bremen, ben 13. October 1855.

Die Polizeibirection.

### 38. Bekanntmachung bes Borfigers ber Rammer fur Landwirthichaft, Erganzungemablen betreffenb.

Rachbem in Gemagheit &. 15 bes Gefetes, Die Rammer fur Landwirthichaft betreffend, Die erforderlichen Erganzungemahlen fur Die am 30. Juni b. 3. ausgetretenen Mitglieder nunmehr beenbigt find, werben bie Damen ber neugewählten Mitglieder ber Rammer fur Landwirthichaft bieburch nach &. 13 bes alla. Gefetes gur öffentlichen Runbe gebracht.

Es find gemablt:

3m 14. Bablbegirf:

Johann Bifchbufen gu Mitteleburen, Sinr. Bavenbamm ju Bummefiebe.

3m 15. Bablbegirt:

Berm. Behrens ju Borgfelb, Boltje Raemena ju Blodbief.

3m 16. Babibegirt:

Diebr. Sagens ju Saftebt,

Johann Bolland zu Lebe.

3m 17. Bablbegirt:

Sinr. Babmann ju Regenlande,

Fris Bahmann ju Regenlande.

3m 18. Bablbegirt:

Gatje gange ju Dafenburen, Bilten Robler jum Strobm.

Bremen, ben 15. October 1855.

Die Rammer für Landwirthichaft. Der Borfiber

3. D. Meier, Dr.

Polizeiverordnung in Betreff bes Freimartts. (Wiederabbrudt 39. ber Berordnung G. 166, Gef. Bl. von 1853). Bremen, ben 17. October 1855.

Polizeiverordnung, bas Kahren im Bereiche bes Kreimarktsverkebre betreffend. (Wieberabbruck ber Berordnung G. 258. (Bef. Bl. von 1854).

Bremen, ben 18. October 1855.

### 41. Polizeiliche Bekanntmachung, die Reinhaltung der Erottoirs betreffend.

Da bei bem feuchten Wetter und bem in diesen Tagen vermehrten Berkehre für die flete Reinhaltung ber Trottoirs im Laufe bes Tages nicht immer bie erforbertiche Sorge getragen ift, so wird hiedurch an die bestehende Borschrift erinnert, daß außer ber an jedem Abende vorzumehmenden arundlichen Gassenreiniauna

insbesonbere die Trottoirs im Laufe bes Tages sortwährend so rein zu halten sind, daß sie von Fußgängern stells ohne Belästigung passirt werden

fonnen.

Die biefer Borfdrift Buwiderhandelnben werden hiedurch mit angemeffener Strafe bedroht.

Bremen, ben 19. October 1855.

Die Polizeibirection.

## 42. Polizeiliche Bekanntmachung, ben Zudrang zum Torfverkaufe betreffend

Nach ben von ber Unterzeichneten gemachten Erfahrungen wird bei ben Ankaufen, besonders von Lebensmitteln und Keuerungsmaterial, eine kunftliche Preiskleigerung durch bie bei den Käufern sich äußerlich kund gebende, jedoch durchaus ungegründete Besorgnis veranlast, das diese Artikel nicht in einer dem Bedürfnise entsprechenden Menge an den Markt gebracht werden würden, und es daher nothig sei die Anschaffung zu beeilen. Es ist dadurch ein Andrang zum Ankauf, namentlich von Torf entstanden, welcher die Torfdauern veranlast hat den Torf ungemeffen aus ihren Schiffen zu verkaufen und die Preise über Gebühr zu steigeren.

Es werben baher alle Einwohner gewarnt namentlich ben Torf nicht an ber Schleifmuhle und am Torfcanal und nicht ungemessen zu kaufen, überhaupt sich bort nicht zum Ankauf zu brangen, weil in ber Regel babei ber Käufer übervortheilt wirb.

Bremen, ben 9. November 1855.

Die Polizeibirection. -

### 43. Bekanntmachung der Landherren, die Körung der Sengste und Stiere betreffend.

Die Landherren machen hiedurch bekannt, daß die Körung der hengste und Stiere für bas nachste Jahr, und nach beenbigter Körung die Austheilung der von der Kenmer für Landwirthschaft ausgesetzen Pramien durch die in Folge ber obrigkeitlichen Berordnung vom 5. Mai 1851 ernannten Körungscommissionen am Freitag, ben 30. November, Morgens 9 Uhr, in dem Local der Witwe heepe am Steinthorsseinwege stattsinden wird.

Sammtliche gur Bucht bestimmte Bengfte und Stiere find baber gu ber angegebenen Beit ber Rorungscommiffion vorzuführen, wibrigenfalls fie bei ber Pramienvertheilung nicht

berudfichtigt werben konnen. Die Befiger ber bei biefer Korung nicht besichtigten Bengfte haben außerdem bie Roften einer fpatern Rorung felbit ju tragen.

Bremen, ben 24. November 1855.

Die Landberren: 3. D. Meier, Dr. G. 23. Mbers, Dr.

### 44. Polizeiliche Bekanntmachung, bas Stempeln und ben unerlaubten Berkauf bes Schwarzbrobes betreffenb.

Da fürglich mahrgenommen ift, daß bie Grobbader bas von ihnen verfaufte Schmarzbrot nicht immer geborig gestempelt haben, fo werden bie fammtlichen Grobbacter bieburch angewiesen, jedes einzelne Raufbrot in vorgeschriebener und althergebrachter Beife burch Eindruden ihres Marte und bes Stempels des tarmagigen Preifes, bei Spintbroden aber burch Gindruden bes Stempels "2 Sp." por bem Musbaden beutlich ju bezeichnen, fich aber bes Bactens aller burch bie Brottage nicht gestatteten Corten von Comparabrot au enthalten.

Gine Richtbefolgung Diefer Borfdrift gieht außer nachbrudlicher Strafe Die Con-

fiscation jebes ungestempelten Cchwarzbrotes nach fich.

Bugleich wird bas Publitum vor bem unerlaubten Bertaufe von Schmarzbrot gewarnt, ba ber feile Bertanf beffelben ausschließlich ben Mitgliedern ber Grobbade-focietat auffeht. Biber die Buwiderhandelnden wird um fo nachbrudlicher vorgeschritten merben muffen, als fich biefer unbefugte Brotverkauf jeder polizeilichen Controle entzieht und bas Dublifum babei nicht por Ucbervortheilungen gefchust werden fann.

Bremen, ben 3. December 1855.

Die Polizeibirection.

### 45. Polizeiliche Warnung, die Reinhaltung ber Straffen u. f. m. bei Schneewetter betreffenb.

Rach eingelaufenen Berichten find heute viele Trottoirs von bem frischgefallenen Schnee entweber gar nicht ober nicht rechtzeitig gereinigt, auch ift andrerfeits bie Beftreuung alatter Erottoirs mit Canb, Mide ober bergl. häufig verfaumt. Das Publikum wird baber nochmale an die bestehenden polizeilichen Borfchriften erinnert:

1) bag bei eintretendem Schneefall fo fort bafur ju forgen ift bag vor jebem Baufe ober Grundftude, es fei bewohnt ober unbewohnt, gehore einem Privatmanne ober einer öffentlichen Unftalt, auf allen Geiten beffelben ber Schnee ober bas Gis entfernt werbe.

2) baf bie Reinigung ber fammtlichen Trottoire im Laufe bes Tages fo oft mieberholt merben muß, baß biefelben fowohl von jedem Schmube, als vom Gife und Schnee frei find, und bamit bas Refttreten und Reftfrieren bes Schnees perhindert merbe.

3) daß, sobald auf einem Trottoir durch Glatteis ober glatt gewordenen Schnee ober Gis (3. B. durch f. g. Glitschen) das Geben unficher wird, das Trottoir sofort mit Sand ober Afche au bestreuen ift,

4) baß bie Pferbe vor allen Fuhrwerten und Schlitten, mahrend ber Beit baß bie Straffen mit Connee bebedt find, mit klingenben Schellen verfeben fein

muffen,

5) baß bas Busammenfegen, bas Lagern von Schnee auf ben Straffen und bas Auswerfen besselben von ben Dachern, sobald berfelbe nicht unmittelbar barauf fortgefahren wird, schlechterbings verboten ift.

Gegen bie Zuwiderhandelnben wird unnachfichtlich mit nachbrudlicher Strafe verfahren werden und babei bemerkt bag bie Bewohner fur bie Unterlaffungen ber von ihnen mit ber

Reinigung etwa beauftragten Dienstboten ober Dritten verantwortlich find.

Die unterzeichnete Behorde hat wiederholt barauf aufmerkfam gemacht bag felbst burch die nachdrucklichsten Strafen bem Uebertreten bieser nothwendigen Borschriften nicht vorgebeugt werden fann, wenn nicht jeder einzelne Sausbewohner und jeder fonst Betheiligte es sich im Interesse bes allgemeinen Bohles zur Pflicht macht, durch Beachtung obiger Borschriften gute Ordnung und Sicherheit in ben Etraßen, namentlich auf ben Trottoirs zu beforbern.

Bremen, ben 4. December 1855.

Die Polizeidirection.

### 46. Polizeiliche Bekanntmachung, die Borfchriften des Prefigefetes betreffend.

Die Polizeibirection erinnert hiedurch an die Bestimmungen des §. 2 des Prefigefetes vom 17. November d. A., wenach zur Ausübung des Gewerbes eines Buchoder Steindruckers, Buchoder Kunsthanders, Antiquars, Inhabers einer Leihbibliotheke oder
eines Leskabliniets, eines Berkaliers von Zeitungen, Rugschriften und biblichen Darstellungen
eine personliche Concession erforderlich ist und dabei gegen diesenigen welche, ohne
eine solche Goncession erlangt zu haben, eines jener Gewerbe betreiben oder sich auch nur
vorübergehend mit dem feilen Werkaufe von Buchen und sonstigen Druckschritten oder bilde
lichen Darstellungen befassen, unnachsichtlich mit Strafe eingeschritten werden muß-

Bugleich wird auf die Vorschrift bes §. 5 bes gedachten Gefebes aufmerksam gemacht, wonach von allen hiefelbst die Presse verlassenden Druckschriften und allen auf mechanischem Wege irgend einer Art vorgenommenen Vervielfaltigungen von Schriften und bilblichen Darftellungen, mit Ausnahme der in §. 5 und 6 besonders bezeichneten, ein Eremplar der Polizeibehörde eingereicht werden soll, bei Vermeidung der durch das Geset ben Contravenienten angedroften Vestrafung.

Bremen, den 12. December 1855.

Die Polizeidirection.

## 47. Polizeiliche Bekanntmachung, das Aussegen ber Unrathsgefäße bei ftrengem Froft betreffend.

Da sich bei der nächtlichen Gaffenreinigung nach eingetretenem schätferem Frose die Unzuträglichkeit ergeben hat, daß der Inhalt verschiedener Unrathsgefäße mahrend beten Ausstellung auf der Straße häufig so fest gefroren ift, daß eine Entlertung solcher Gefäße auf die Wagen nicht auszuführen war, so ist die Andronnung getroffen daß von Montag, den 24. December d. J. an die Unrathswagen, sobald schärferer Frost eingetreten ist, sich bereits

ummeun Uhr Abende

auf ben Straffen einstellen werben, um ben Unwohnern Gelegenheit zu geben, ohne vorgangige Ausstiellung folder Gefage beren Inhalt bem Froste ausgefest ift, unmittelbar auf die paffirenben Gaffenreinigungswagen entleeren laffen zu konnen.

Bremen, den 22. December 1855. Die Polizeidirection.

# 48. Polizeiliche Bekanntmachung, die Sperrung der über ben Rembertikirchhof führenden Strafe mahrend des Gottesdienstes betreffend.

· Auf die Beschwerde der Bauherren der Rembertigemeinde, daß der Gottesdienst in ber Rembertifirche durch bas Geräusch der über ben Kirchhof fahrenden Wagen erheblich gestört werde, ist denselben gestattet diese Passage während des Gottesdienstes für Wagen au sverren.

Es wird bemnach die Paffage auf der über ben Rembertifirchhof führenden Strafe roahrend ber unter bem Gottesdienste stattfindenden Sperrung derselben für alle nicht zu ober von der Kirche oder ben an dem Rembertifirchhofe liegenden Wohnungen fahrende Bagen und die unbefugte Beseitigung der Sperrvorrichtung bei 1 Thaler Strafe hiedurch perboten.

Bremen, ben 22. December 1855.

Die Polizeidirection.

### 49. Bekanntmachung, die Löschanstalt betreffend.

In Folge bes §. 34 ber heute publicirten Ordnung fur bie Lofchanstalten ber Stadt Bremen

merben bieburch

biejenigen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften bes bisherigen Loschorps welche nicht in bas neugebildete Corps wieder aufgenommen worden sind, unter Dankbezeugung fur die von ihnen bem Loschwesen geleisteten Dienste, mit

Donnerstag, ben 27. b. Monats, 12 Uhr Mittags, entlaffen, fo jedoch bag fiere Dienstpflicht bis zu biesem Zeitpunkt unverandert

fortbesteht, und selbst im Fall eines zu berfelben Zeit stattfindenden Brandes über diesen Zeitpunkt hinaus von ihnen auf Erfordern zu leisten ist.

Die nothige Unweisung, wie es mit ber Ablieferung von Dienstzeichen und Effecten

ju halten fei, wird ben Entlaffenen bemnachft ertheilt werden.

Bremen, am 24. December 1855.
Die Deputation für bie ftabtifchen gofchanftalten.

# 50. Polizeiliche Bekanntmachung, Erhöhung ber Drofchkentare betreffend.

Die Polizeidirection hat sich auf das Gesuch der Droschkeninhaber in Berücksichtigung ber jetzigen Theurung und namentlich der hohen Kutterpreise zu einer einstrweiligen Erhöhung der Droschkentare für Fahrten nach der Zeit und sur Fahrten von Wahnhofe und von den Anseapläsen der Dampsschiffe veranlagt gefunden.

Die folchergestalt abgeanderte und vom 1. Januar 1856 bis auf Weiteres Geltung habende Fahrtare ist am Polizeibureau im Stadthause für I Groten zu haben und können bie jegigen Theilnehmer an der Oroschkenanstalt daselbst ein Eremplar unentgeltlich erhalten. Bremen, den 24. Ocember 1855. Die Volizeibirection.

# Alphabetisches Registerand parket in der

Party defines a factor of the man to the factor of the first of the factor of the fact

1. 19

ju bem Befegblatte von 1855 und beffen Unbange.

| the Secretary of Parameter of the contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selle  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24 bbilbungen, Berbreiten von, f. Drefigeles, wratter tone many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Whalden, f. Struten.<br>Patreibung der Leibesfrucht<br>Megte, deren Berpflichtung zur Anzeige verdachtiger Krantheits- und Todesfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Abtreibung ber Leibesfrucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38     |
| Arzte, beren Berpflichtung gur Angeige verdachtiger Mrantheite und Todesfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .37    |
| Unichlage an Sautern und Mauern, 1. Presagles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Apothefer, beren Berpflichtung zur Unzeige von gesundheitspolizeilich verbachtigen Borfallen 🖖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37     |
| Mrmeninstitut, Gingeichnung ber Beitrage pro 1856 . indingerm 42. n.g. berteil feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410    |
| Arreftanlage, auf Bitwenpenfionen nicht julaffig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30     |
| Arreftantlage, auf Beitverupenstonen nicht zuläftig<br>Ackenbehalter, Ausseigen ber, f. Gassenreinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 4   |
| Aufrubr, f. Prefgefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45     |
| Aufruhr, 1. Prehgelen.<br>Mußigae, öffentliche, f. Bereinsgefets.<br>Musloflung von Staatsiculufcheinen, f. Staatsiculvicheine.<br>Auswanderungsfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Austofung von Staatsfdulbicheinen, f. Staatsfdulbicheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.    |
| Auswanderungsfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      |
| - Facility of the Control of the Con |        |
| Barbiergefchaft, Betrieb bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43     |
| Barjenmeilter, ift penfionsberechtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34     |
| Beamte, offentliche, Angeiff auf, 1. Prepgefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31     |
| Barfenmeiller, ist vensionsberechtigt<br>Beante, öffentliche, Angriff auf, f. Preßgefes.<br>", Pensionsgefes für<br>", Bitwenanstalt für<br>Behörden, Ehrenkedinkung, öffentlicher, f. Preßgefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 31   |
| , zostwenanjat jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25     |
| Behorben, Eprentrantung offentimer, 1. Preggejeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Bevöllerung, f. Boltegablung.<br>Bewaffnungen, f. Bereinsgefet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Bilbliche Darftellungen, f. Prefigefey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101    |
| Blattertrante, veren Aransport in Oronoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101    |
| Bilbliof: Barftelungen, 1. Prepgere.<br>Blatterfrant, dren Transport in Droschten<br>Bleicherbunde, der Hundscheuer unterworfen, f. Steuern, jäbeliche<br>Brandsschanfalten, fläbiliche, f. Löschanftalten.<br>Brandsschanga. f. Löschanftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,     |
| Brantologanilatien, nattinge, 1. Eviganilatien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Control of the second of the s | 100    |
| Brandfignale<br>Bremerhaven, feuerpolizeiliche Borfdriften in Betreff bes neuen Dods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102    |
| Bremerhaben, jeuerputzeitibe gorimeitien in Beiten ces geuen 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106    |
| Brot, f. Grobbader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Bichbruder, f. Preggeieb.<br>Bichbalber, f. Preggeieb.<br>Bicgeamischeriber, fil pensionsberechtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Butthaubier, 1. 3 resigners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91     |
| Burgeramiopretore, in perinonoverewing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31     |
| Bürgereid, ber Juben ", rechtzeitige Leiftung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14     |
| Burgerliche Beamte, f. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ц      |
| Burgerichaft, Beleidigung der, f. Preggefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ", Canglist ber, ist pensionsberechtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21     |
| " Grainwanniles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109    |
| Wirasemihe Chiefichtha auf her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105    |
| ", Grgangungswahlen 33 u<br>Bürgeweite, Soliebahn auf der<br>Burdesheichlifte nom 6 und 13 Juli 1854 Ausführung der f. Drekgeles und Bereinkgeles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * (J.) |

| ent                                                                                                                                    | ŧ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bundesbeichluß vom 6. Matz 1852, Aufbebung der Berordnung zur Ausführung bes                                                           |   |
|                                                                                                                                        |   |
| Cevernbold, Messen des milben. Genins, f. Bolisasbungi in polit anchire and ille. Gring, f. Bundarts.                                  | • |
| Chirurgie, niedere, damit vertampfte Berpflichtung jur Ungeige gefundhritepoligeilich verdachtiger Borfalle 37                         |   |
| ", Concessionen gur                                                                                                                    | , |
| Conceffionspflichtige Gewerbe, f. Prefigefes, Barbiergefchaft.                                                                         |   |
| Concure, Bitwenpenfionen bemfelben nicht unterworfen                                                                                   |   |
| Confumtionsabgabe von Beigenmehl                                                                                                       |   |
| " , berichtigter Abdrud                                                                                                                | ì |
| Dant . Buß : und Bettag                                                                                                                | 1 |
| " berichtigter Abbrud 22.  Nant's, Buß: und Bettag Dant's, Buß: und Bettag Dientboten, frembe                                          | ĺ |
| Drofchten, Transport von Blatterfranfen                                                                                                | i |
| " , Babrture                                                                                                                           | , |
| Drudidriften, f. Prefgefes.                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                        |   |
| Cherecht, bremifches, fur Juben gultig                                                                                                 | į |
| Gintommenfchof, Erhebung                                                                                                               |   |
| Grbrecht, bremifches, für Juden gultig                                                                                                 | ì |
| Erbichaftefleuer, veranderte Boridriften wegen ber, f. Steuern, jahrliche.                                                             |   |
| Grleuchtungeflener, f. Gaffenreinigunge: und Erleuchtungeflener.                                                                       |   |
| Fahren, während des Freimartts, f. Freimartt.  ", mit mehreren aneinander gebundenen Wagen                                             |   |
| " mit mehreren aneinander gebundenen Ragen                                                                                             | , |
| Refitage, jubifche                                                                                                                     | į |
| Teuer, am Bord von Chiffen, f. Bremerhaven.                                                                                            | ١ |
| Benter Arm & Brankfianale                                                                                                              |   |
| Aleischtare, Aufhebung ber                                                                                                             | į |
| Alugidriften, f. Preggefen.                                                                                                            |   |
| guggmeiten, 1. Preggeicg.<br>Frachtlubrwesen, Bereinigung sömmtlicher Bezirke für bas                                                  | ť |
|                                                                                                                                        |   |
| Freimartiebuben, Aufftellung ber                                                                                                       | , |
| Freifdulen, Aufnahme und Entlaffung von Schulern                                                                                       |   |
| Gallenreinigung öffentliche nolizeiliche Norfchriften                                                                                  |   |
| Gassenrinigung, össentliche, polizieliche <mark>Borfdristen 100, 101 m. 113</mark> " sinder Sonntagd-nicht katt 105 " des krengem Froß |   |
| " bei ftrengem Froft                                                                                                                   | , |
| " , ber Unwohner, f. Strafen, Reinigung ze, ber.                                                                                       |   |
| Saffenteinignuge: und Ctieuchungepeuet, Reigmanonen gegen die, veranderie Borfchtiff,                                                  |   |
| f. Steuern, jabrliche.                                                                                                                 |   |
| Beburt, verheimlichte                                                                                                                  | į |
| Beburtebelfer, f. Mergte.                                                                                                              |   |
| Gelbfammlungen, verbotene, f. Prefgefes.                                                                                               |   |
| Berichte, Ehrenfranfung ber, f. Prefigefes.                                                                                            |   |
| Scfandte, Ehrenfranfung frember, f. Prengefen.                                                                                         |   |
| Befinde, f. Dienstboten.                                                                                                               |   |
| Betreibepreife, Berechnung berfelben bei Meiergefallen                                                                                 | ı |

| -i-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewerbeconvent, Bablen jum Gewerbefammer, Bablen für bie Gemerbefammer, Buben für bie Gemerbeforeiten, Betheiligung bei Gifte, Bertauf Glatteis, Bortferiften in Betreff bes, f. Arottoire. Gottesbienst. Sibruna bes f. Rembertifitichbof.                                                                                                                                                                                | 1560 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 ( |
| Grobbader, Annahme bes Teigs jum Garmachen , Stempeln und unerlaubter Bertauf von Grunbrechte bes beutschen Bolts, Aufhebung ber, f. ?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwarzbrot 117 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grund: u. Erbefleuer, veranberte Borfdrift wegen ber 9<br>Suterbeflater, f. Frachtfuhrmefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meclamation gegen bie, f. Stenern, jabrliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Banbelsgericht, neues Mitglied Sanbelsdammer, Spnbifer ber, find penflomeberrechtigt Janbelsdeitaften, Berbeiligung bei herbammen, Berpflichtung zur Anzeige verbächtiger Konglet, i. Robrung.                                                                                                                                                                                                                             | rantheite und Toresfälle 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bolgmeffer, beeidigte Gunbe, Boligeiter, bereidigte Gunbe, Polizeivorschriften wiber ben Unfug ber Dunbefleuer, ausgebehnt auf Bleicherhunde, f. Steuer                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 to reducing the 106 nr, jährlicherran 200 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irtfinn, foll angezeigt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | k farme <u>nter film serie</u><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rahne, f. Bremerbaven.<br>Robrung ber Dengfte und Zuchtfliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A Thomas Company of 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramfbante, berdaning, fourn angegeigt weren . Rumfbante, f. Preßgefes. Landesverrath, f. Preßgefes. Landesverrath, f. Breßgefes. Latrinen, deren Auslassung in die Straßenrangle, f.: Leifbbliotelern, f. Preßgefes. Lefecabinet, f. Preßgefes. Lefecabinet, f. Preßgefes. Lefecabinet, f. Preßgefes. Libographische Anflatten, f. Preßgefes. Löfthanflatten, flädische, neue Ordnung für die                              | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wabagonibolz, Messen bes wilden<br>Mastenballe, Mogabe von, s. Setruern, jäheliche, XVI<br>Maueranschläge, s. Presgeses<br>Maueragessellen, Lobntau-<br>Meiregefälle in Getreite, s. Getreitepreise.<br>Messen von volz, s. Solzmesser.<br>Militär, Verleitung bestelben zum Teubruch, s. Press<br>" barf sich nicht eigenmächtig versammeln, s. L<br>Maturalisation von Schiffen<br>Meerstmitt, verbeimlichte, s. Geburt. | grice<br>Servine gefre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramralifation von Schiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AC DECEMBER AND AND A STATE OF SHORE IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| doš                                                                                                                                                                                                     | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dberappellationegericht, Abanderung der Gerichtsorbnung fur bas                                                                                                                                         | 9    |
| Venstonsgelen für durgerliche Beamte Pferbe, follen bei liegendem Schner Schellen tragen Pfuscherei, arstliche Plate, migbrauchtige Benusung öffentlicher Dlate, migbrauchtige Benusung öffentlicher    | 31   |
| Alferbe, follen bei liegenbem Schner Schellen tragen                                                                                                                                                    | ı ii |
| Pfufcherei, dratliche                                                                                                                                                                                   | 30   |
| Placate, f. Preggefen.                                                                                                                                                                                  | 1/1  |
| Plage, migbraudlide Benugung öffentlider                                                                                                                                                                | 12   |
| Prefgefes, von 1851, aufgehoben                                                                                                                                                                         | 49   |
| Prefigefet, von 1851, aufgevoben neues 40 u. 1                                                                                                                                                          | 45   |
| Priorie, f. Citalpracanate.                                                                                                                                                                             |      |
| Quadfalberei                                                                                                                                                                                            | 38   |
| Matiain Margiffa auf hie & Montagen                                                                                                                                                                     |      |
| Meligion, Angriffe auf die, f. Dreggefes.<br>Rembertifirchof, während des Gottesdienstes für Fuhrwert gesperrt.<br>Richterliche Behörden, Chrenkfankung der, f. Preßgefes.<br>Roggenbrot, f. Grobbader. | 10   |
| Richterliche Behörden. Chrenfranfung ber. f. Drefigeles.                                                                                                                                                |      |
| Roggenbrot, f. Grobbader.                                                                                                                                                                               | 0,   |
| Rottirungen, f. Prefigefen.                                                                                                                                                                             |      |
| Catactata and has Minemanika                                                                                                                                                                            | ine  |
| Rotigengen, f. Pregiefts. Schiefibahn auf ber Burgerweibe Schiffe, Ertheilung von Interimbollen au auswarte getauste, f. Raturalisation.                                                                | (V)  |
| Reuer an Bord i Bremerbaben.                                                                                                                                                                            | ١.   |
| ", Feuer an Bord, f. Bremerhaben                                                                                                                                                                        | 00   |
| Schmugeimer, Ausstellen ber, f. Gaffenreinigung. Schneewetter, Polizeivorschriften für                                                                                                                  |      |
| Schneewetter, Polizeivorichriften fur                                                                                                                                                                   | 17   |
| Schof, f. Gintommenfchof.                                                                                                                                                                               | -    |
| Schulen, f. Freischulen, Boltofchulen.                                                                                                                                                                  | 5    |
| Schubenvereine, f. Bereinsgeseth. Schwangerschaft, verheimlichte                                                                                                                                        | 48   |
| Schwarzbrot, f. Grobbader.                                                                                                                                                                              | 12   |
| Senat, Ergangung Des Befeges, betreffend ben                                                                                                                                                            | 4    |
|                                                                                                                                                                                                         | 07   |
| " , Chrentrantung bes, f. Preggefes. Genfen, Tragen von                                                                                                                                                 | 08   |
|                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sprajergange, i Ballanigen.<br>Spieltartemftempel, veränderte Borfdrift, f. Steuern, jabrtice.<br>Spripenleute, f. Löfchanstalten.                                                                      |      |
| Spiritationifempol, Decanorite Sulfateit, 1. Sacuret, justinge.                                                                                                                                         |      |
| Stagt, Berbrechen wider ben, f Drefigefes.                                                                                                                                                              |      |
| Ctastalasmita ( Plasmita                                                                                                                                                                                |      |
| Staatebigerite, f. Bürgereib.<br>Staatebigerite, f. Pürgereib.<br>Staatebigulbiceine, Auslosungen von                                                                                                   |      |
| Staatsschuldscheine, Auslosungen von                                                                                                                                                                    | 12   |
| Steindruder, f. Preggefen.                                                                                                                                                                              |      |
| Stenbefalle, f. Tobesfalle.<br>Stenbefalle, f. Tobesfalle.                                                                                                                                              | 69   |
| " , Berweigerung der, f. Prefgefes.                                                                                                                                                                     | 03   |
| Stiere ( Rahrung                                                                                                                                                                                        |      |
| Strafen, Reinhaltung und Reinigung ber                                                                                                                                                                  | 17   |
| " , f. and Gaffenreinigung.                                                                                                                                                                             |      |
| " , migbrauchliche Benugung ber                                                                                                                                                                         | 12   |
| Strafenanichlage, f. Prefigefen.                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 14   |
| Thauwetter, Polizeivorfdriften fur                                                                                                                                                                      | 17   |
| Thierarate, follen Biebfeuchen und bergleichen anzeigen                                                                                                                                                 | 33   |